Dietrich Alagges Reichtum und soziale Gerechtiakeit

Armanen-Verlag/Leipzig



Harald Heep Wiesb.=Biebrich

19352

Tel de la constitución de la con

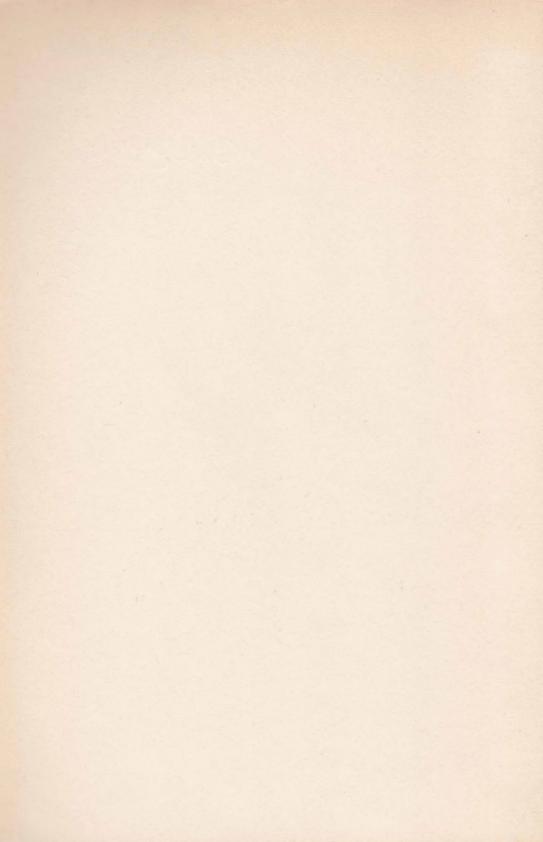

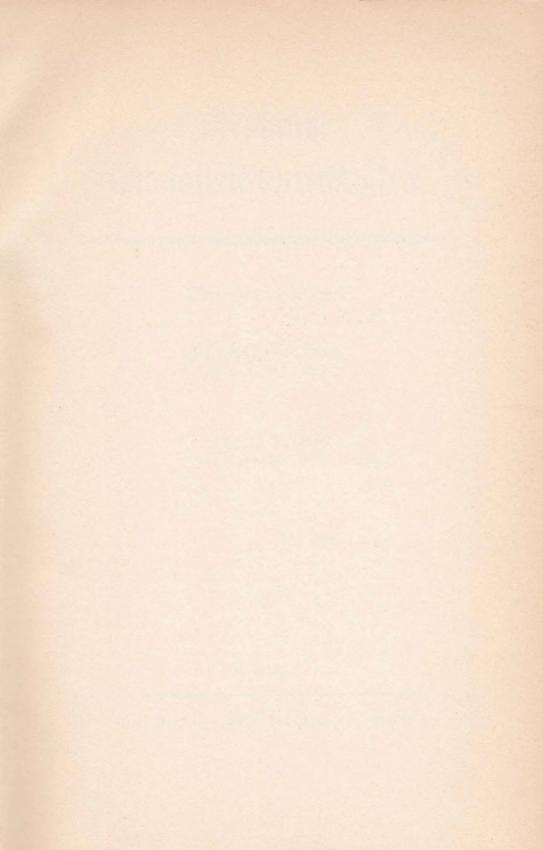

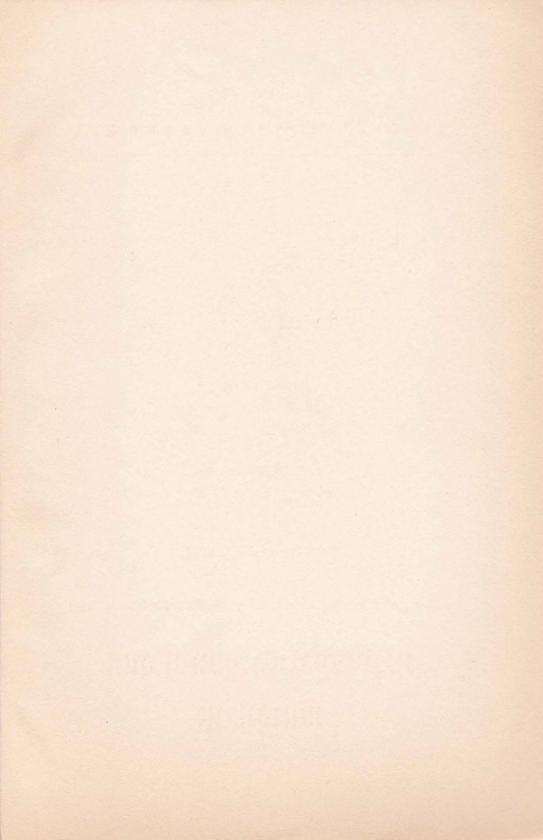

# Meichtum und soziale Gerechtigkeit

Grundfragen einer nationalfozialistischen Volkswirtschaftslehre

Von Dietrich Klagges

Harald Heep Wiesb.=Biebrich

> Zweite Auflage (4. bis 6. Tausend)

> > 1933

Drud: Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co., Ultenburg, Thur.

# Inhalt

|                                                          |                                                         | Seite |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--|
| Vorm                                                     | ort                                                     | VI    |  |
| I.                                                       | Bom freien Spiel ber Rrafte                             | 1     |  |
| II.                                                      | Der Ruf nach Ordnung und Recht                          | 3     |  |
| III.                                                     | Bom wahren Reichtum                                     | 6     |  |
| IV.                                                      | Die Arten der Werte                                     | 14    |  |
| v.                                                       | Die herkunft ber Werte                                  | 21    |  |
| VI.                                                      | Die geschichtlichen Irrtumer ber Wertlehre              | 24    |  |
|                                                          | 1. Die flassische Lehre Adam Smithe und Ricardos        | 24    |  |
|                                                          | 2. Die Wertlehre des Margismus                          | 31    |  |
|                                                          | 3. Die Wertlehre der Physiokraten                       | 39    |  |
|                                                          | 4. Unfape zu einer Gebrauchemerflehre                   | 43    |  |
| VII.                                                     | Der Erfolg der Wertgewinnung und der "spezifische Wert" | 49    |  |
| VIII.                                                    | Die Wertgewinnungsgemeinschaft                          | 58    |  |
| IX. Gemeinnut und Eigennut in der kapitalistischen Wert- |                                                         |       |  |
|                                                          | gewinnungsgemeinschaft                                  | 68    |  |
| X.                                                       | Bestimmung ber "fozialen Gerechtigkeit"                 | 72    |  |
| XI.                                                      | Das kapitalistische Unrecht                             | 77    |  |
| XII.                                                     | Margistische und andere Irrwege                         | 102   |  |
| XIII                                                     | . Die Verwirklichung ber sozialen Gerechtigkeit         | 118   |  |
| XIV.                                                     | Ein Beispiel der Wertgewinnung                          | 166   |  |

#### Norwort

Seit 150 Jahren haben wir einen ungeheuren Aufschwung der Technik erlebt. Der Rulturmensch hat seine ursprüngliche, natürliche menschliche Schwäche, die ihn zu einem willenlosen Spielball der Naturgewalten machte, überwunden und sich in einem früher nicht geahnten Maße zum Herrn und Meister jener riesenstarten Kräfte gemacht.

Er zwang den mächtigen Dampf, die gewaltige Elektrizität in seinen Dienst. Er zwang das Meer, seine Dampfer, die Luft, seine Flugzeuge und Luftschiffe zu tragen.

Nicht zulett aber zwang er jene unvergleichlichen Diener, für ihn zu arbeiten, zu heben und zu tragen, zu mahlen, zu sägen, zu dreschen, zu hämmern, zu klopfen und zu walzen. So gelang es ihm, sich selbst die Arbeit zu erleichtern und doch seine Leistung ungeheuer zu steigern.

Aber merkwürdig! Derselbe Mensch, der im Bereich der Technik so unbedingt herrscht, der nur auf einen Knopf zu drücken braucht, damit Tausende von Kädern und Werkzeugen sich in genau bestimmter Weise regen und Tausende von Gegenständen die ihnen bestimmter Form erhalten, er steht plözlich ohnmächtig und ratlos da, wenn es sich darum handelt, auf dem Gebiete der Volkswirtschaft irgend etwas in Ordnung zu bringen, wenn er die Herstellung, die Verteilung und den Verbrauch der notwendigen wirtschaftlichen Bedarfsgegenstände regeln soll.

Der sonst so vielgewandte und allmächtige Beherrscher der Natur wird zur lächerlichen Possenfigur, wenn er sich vergeblich bemüht, Überproduktion und Absahmangel auf der einen mit Arbeitslosigkeit und Not auf der anderen Seite in Übereinstimmung zu bringen.

Derselbe Kulturmensch, auf der einen Seite glänzender Gestalter und Ordner, auf der anderen armseliger Stümper! Wie ist das möglich?

Die Erfolge auf dem Gebiete der Technik sind dem Menschen erst zusgefallen, seitdem er daran ging, die Natur, ihre Kräfte und Gesehe, in genauer Weise wiegend, messend und rechnend, zu erforschen. Auf jener exakten Natursorschung baute sich das Wunderwerk der Technik auf.

VII VII

Der Bolfswirtschaftslehre fehlt die Boraussehung einer exakten Wirtschaftsforschung und Wirtschaftslehre dis heute nahezu gänzlich, und die vorshandenen Ansähe gehen von vollständig falschen theoretischen Ansichten aus. Der Nationalökonomie wurde noch kein Kopernikus, Kepler und Newton, kein Boyle und Gan-Lussac, kein Faradan, Kirchoff und Bunsen, kein Helmholh, herh und Werner von Siemens geboren. Die Art und Weise, wie man zur Zeit eines Bombastus Paracelsus und der Achimisten Naturwissenschaft betrieb, ist heute in der Bolkswirtschaftslehre immer noch üblich und maßgebend.

Darum kann es auch keine technische Beherrschung der volkswirtschaftlichen Vorgänge und Verhältnisse, keine erfolgreiche Volkswirtschaftstechnik geben. Und die Ursache dieser Rückständigkeit?

Es ist einmal der Umstand, daß es sich bei der Wirtschaft um ein Gebiet handelt, das dem Bereich des Organischen und nicht der Mechanik zugehört. Aber seitdem es gelungen ist, den organischen Borgang der Bererbung gesehlich so weit aufzuklären, daß eine erfolgreiche planmäßige Züchtungstechnik möglich wurde, darf man Gleiches auch für das Wirtschaftsleben nicht für unmöglich halten.

Erfolge würden auch nicht ausgeblieben sein, wenn man in der Bersgangenheit überhaupt das Bedürfnis danach empfunden hätte. Hier liegt aber das Haupthindernis. Der herrschende Liberalismus hielt jeden plansmäßigen Eingriff in das Wirtschaftsleben nicht nur für unmöglich, sondern auch für überflüssig und sogar für schädlich. Es war sein Glaubenssah, daß in der Wirtschaft die völlig freie Konkurrenz der Einzelnen zu herrschen habe. Seine Begründer und Führer waren auch theoretisch und weltanschaulich davon überzeugt, das Ganze könne nie besser gedeihen, als wenn die Einzelnen völlig frei ihren Eigennuhen verfolgen könnten.

Solange jeder regelnde Eingriff des Staates in die Wirtschaft eifersüchtig abgelehnt wurde, solange war für die Entstehung einer exakten Wirtschaftsforschung und Wirtschaftslehre und damit auch für den Ausbau einer Wirtschaftstechnik kein Raum. Wenn sich aber doch jemand um die Schaffung dieser Dinge bemühte, so mußte er notwendig undeachtet bleiben. Das hat zum Beispiel Johann Heinrich von Thünen ersahren müssen, der es anstrebte, das ideale Verhältnis von Lohnhöhe und Jinssah zueinander mathesmatisch seitzustellen und so den gerechten Lohn und den gerechten Jins zu sinden. Gerade für diese Seite seiner Forschungsarbeit hat die Nationalöhonomie aller Schulen stets nur ein hochmütig ablehnendes Achselzucken übrig gehabt.

Noch tragischer war das Geschick Eduard Sachers, jenes österreichischen Seminardirektors, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts versuchte, eine exakte Volkswirtschaftslehre aufzustellen und zu begründen. Seine Arbeiten, die hätten epochemachend werden können, fanden überhaupt keine Beachtung. Sacher siel der Vergessenheit anheim, wie vor ihm Gregor

VIII Vorwort.

Mendel, weil die Zeit kein Bedürfnis für seine Gabe empfand. Und seine Berleger, Fischer (Jena) und Pierson, die seine Schriften herausbrachten, erlebten einen Mißerfolg. Selbst Professor Ruhland hat mit seinem ähnlich gerichteten Werk "System der politischen Ökonomie" noch im Jahre 1903 das Schicksal erlebt, fast unbeachtet zu bleiben und totgeschwiegen zu werden.

Heute ist die Sachlage eine ganz andere. Die Ersahrung eines Jahrhunderts hat die liberale Hoffnung, die freie Wirtschaft sichere das volkswirtschaftliche Gemeinwohl, zertrümmert. Wir wissen heute, daß die unbeschränkte Konkurrenz im Wirtschaftsleben zum Faustrecht der wirtschaftlich Mächtigen und damit zur Zerstörung der Wirtschaft und Gemeinschaft des Volkes führen muß.

Mit dieser Erkenntnis ist die Herrschaft des Liberalismus zu Ende; das Jahrhundert des Sozialismus zieht herauf. Es ist erfüllt von der Überzeugung, daß die Volkswirtschaft wie jedes andere Lebensgebiet eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist, die man nicht der individuellen Willkür überzlassen kann, sondern die zweck und planmäßig nach den Bedürfnissen der Gemeinschaft geregelt werden muß.

Der Sozialismus ist der Wille, diese notwendige Regelung der Volkswirtschaft nach den Bedürfnissen der Gemeinschaft der Nation durchzuführen.

Ob dieser Wille berechtigt ist, das steht heute nicht mehr zur Debatte. Es ist nur noch die Frage, ob er unter Beibehaltung der Eigentumsordnung und innerhalb der selbständigen Bolkswirtschaft, wie es der Nationalsozialismus will, oder nach marxistischen Grundsähen unter Preisgabe des Eigentums in einer einheitlichen Weltwirtschaft verwirklicht werden kann und soll.

In dem Augenblick, in dem diese Regelung beginnen soll, wird aber auch die völlige Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit der heutigen Nationalökonomie dieser neuen Aufgabe gegenüber offenbar. Ihre Unfähigkeit, dem gestaltenden und ordnenden sozialen Willen die notwendigen Hilfsmittel zu bieten, tritt nun erbarmungslos zutage.

Das Bedürsnis, eine exakte Wirtschaftssorschung auf Grund einer entsprechenden Wirtschaftssehre zu entwickeln, wird unabweisbar. Die Berssuche, die früher in dieser Richtung angestellt wurden, gewinnen an Intersesse, und die Notwendigkeit, das Werk jener Pioniere fortzuführen, wächst von Tag zu Tag.

Die vorliegende Arbeit hat den Zweck, Grundlagen schaffen zu helfen, mit deren Silse eine soziale Wirtschaftsregelung im Rahmen der Volkswirtschaft unter Aufrechterhaltung der Eigentumsordnung möglich ist. Sie erhebt nicht den Anspruch auf programmatische Bedeutung und hat keinerlei parteiamtlichen Charakter, stellt vielmehr nur meinen persönlichen Beitrag zur Lösung der gekennzeichneten Aufgabe dar.

### I. Vom freien Spiel der Kräfte.

Alle politischen Systeme haben die Grundsätze, nach denen sie ihre Wirtschaftss und Sozialpolitik gestalteten, ihrer allgemeinen Weltanschauung entsnommen.

Weil der Liberalismus den Glauben hegte, es gebe eigentlich nur gute Kräfte in der Welt, erwartete er den Sieg derselben auf allen Gebieten als eine Selbstverständlichkeit auch ohne ein besonderes menschliches Einsgreifen.

Im Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Hoffnung rief er, wie auf anderen Lebensgebieten so auch im Wirtschaftsleben, das "freie Spiel der Kräfte"

als oberstes Gesetz aus.

Indem er das Eingreisen des Staates bewußt auf die Sicherung des Eigentums, des freien Berkehrs und der gerechten Besteuerung beschränkte, organisierte er mit bewußter Absicht die wirtschaftliche Anarchie, erhob damit die wirtschaftliche Macht zum unbeschränkten Herrscher und gab so dem wirtschaftlichen Faustrecht freie Bahn.

Aus diesem brodelnden Chaos, in dem alle Selbstsüchte, bis zur Weißglut erhitzt, heftig durcheinander quirkten, würde, so hoffte der Liberalismus mit einer engstirnig verstockten Zuversicht, nicht nur das höchst gedenkbare Wohl des Sinzelnen, sondern auch das Gemeinwohl in aller Vollkommenheit

emporsteigen.

Der Liberalismus, der jede staatliche Regelung des volkswirtschaftlichen Getriebes bewußt ablehnte, konnte aus diesem Grunde auch gar kein wirksliches Bedürfnis nach einer genauen Kenntnis der volkswirtschaftlichen Borsgänge empfinden. Im Gegensatzu anderen wissenschaftlichen Gebieten versnachlässigte er daher die Erforschung der Bolkswirtschaft auf das Gröblichste, so daß es heute an einer zutreffenden Wirtschaftssorschung und Wirtschaftsslehre vollständig fehlt. Was der Liberalismus auf diesen Gebieten hervorsbrachte, bezieht sich entweder auf die Privatwirtschaft oder auf die Weltswirtschaft. Was er hochklingend "Nationalökonomie" nannte, enthüllt sich bei genauerem Zusehen als Privatwirtschaftslehre, und zwar als Privatschandelslehre.

Den Begriff der Volkswirtschaft als eines selbständigen, und zwar als des grundlegenden Wirtschaftsorganismus konnte der Liberalismus schon deshalb unmöglich erfassen, weil er ja im Volk selbst nur eine zufällige Anhäufung von Individuen und keineswegs den menschlichen Grundorganismus sah,

der alle menschliche Entwicklung trägt.

Der Liberalismus, der das Gemeinwohl durch frasse Berwirklichung des individuellen Eigennuhens sichern wollte, ist heute nach Theorie und Praxis Rlagges, Reichtum und Gerechtigkeit.

vernichtend widerlegt. Die Erledigung des liberalen Kapitalismus als vernünftige Lebensordnung wirft darum so durchschlagend und überzeugend, weil sie nicht von einem anderen Weltanschauungssystem, von einer entgegengesetzten Jdee, sondern von der Erfahrung selbst bewirft ist. Unabweisdar drängt sich aus der Geschichte einer jahrhundertelangen Probezeit jedem die Überzeugung auf, daß die liberale Wirschaftsanarchie die Ursache der unzähligen Wirtschaftskrisen, die Ursache des Elends der schaffenden Menschen von heute sei.

#### II. Der Ruf nach Ordnung und Recht.

Der Erbe des Liberalismus ist der Sozialismus. Der Sozialismus lehnt das "freie Spiel der Kräfte", den unbeschränkten Wettbewerb und damit die Wirtschaftsanarchie ab.

Statt dessen erhebt er den Ruf nach Ordnung und Regelung auch im Wirtschaftsleben. Auch an dieser Stelle will er Macht und Willfür entthronen und dem Recht zur Geltung verhelfen. Bewußte Gestaltung der Wirtschaft nach Maßgabe des menschlichen Bedarfs und unter der Herrschaft sozialen Rechts, das ist seine Losung.

Marxistischer Kommunismus und Nationalsozialismus sind die beiden Richtungen, die Namen und Ideale des Sozialismus für sich in Anspruch nehmen.

Unvereinbar und feindselig jedoch stehen sich beide nach Ursprung, Ziel und Weg gegenüber.

Der Marxismus geht aus dem jüdischen Weltherrschaftswillen hervor. Als Ausgeburt einer krankhaft herrschsiüchtigen Schmarohergesinnung will er die schaffenden Völker zerstören und zersehen, damit sie dem Weltjudentum um so leichter zum Opfer fallen. Durch Verwirklichung einer unnatürlichen Ordnung sucht er das Werk fortzusühren, das die kapitalistische Wirtschaftssanarchie des Liberalismus so wirkungsvoll begonnen hat. Wie der Liberalismus geht daher der marxistische Kommunismus immer vom Sozius, vom einzelnen Genossen aus, und bleibt auf diese Weise im Individualismus stecken.

Als ideale Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft stellt er die Menschheit hin, die doch den Charakter eines selbskändigen Organismus gar nicht besitt. Damit beschreitet der Marxismus bewußt den Weg des verderblichen Internationalismus, dem die organische Einheit der Bolkswirtschaft das verhaßteste Hindernis ist. Die Aufrichtung einer wahren Ordnung macht er sich so bewußt unmöglich, da es ihm nur um das Niederreißen und Zerstören zu tun ist.

Er begnügt sich nicht damit, Regel und Ordnung so weit einzuführen, wie es die Sicherung des Gemeinwohls und der sozialen Gerechtigkeit erheischt, sondern er will das "freie Spiel der Kräfte" und damit das persönliche Streben, den allgemein wirkenden Motor der Arbeit, vollständig ausschalten.

Jedoch sichert er auf diesem Wege nicht die gesteigerte Fruchtbarkeit der Arbeit, die er verspricht, sondern führt den Mangel am Notwendigsten herbei.

Auch die Frage des sozialen Rechts sucht der Marxismus vom Einzelnen aus zu lösen. Er fordert deshalb die wirtschaftliche Gleichheit, und zwar die Gleichheit im Genuß, und zieht damit die letzte Folgerung eines "Sozia-lismus", dessen Rechtsempfinden vom Neid der Individuen bestimmt wird.

Ihm voll Genüge zu tun, ist nur möglich, wenn alles Eigentum an den Arbeitsmitteln (Kapital) beseitigt ist, wenn die Gütererzeugung von der Allgemeinheit betrieben wird und wenn jeder Einzelne im Berbrauch der Wirtschaftsgüter seinen persönlichen Bedürfnissen entsprechend frei ist, ohne daß von ihm eine Arbeitsleistung nachgewiesen zu werden brauchte.

So ist der Marxismus im Grunde die radikale Umkehrung des Liberalismus, er ist Kapitalismus mit umgekehrten Vorzeichen, ebenso unnatürlich und ungerecht, mithin auch ebenso verderblich für die schaffenden Völker wie dieser.

Der Nationalsozialismus ist seinem Wesen nach dem Marxismus so fremd wie dem Liberalismus.

Zwar fordert er wie der Marxismus die Aufrichtung einer Rechtsordnung im Wirtschaftsleben. Aber der Grund, aus dem diese Forderung erwächst, ist nicht die imperialistische Serrschsucht und der widerliche Ausbeutungsdrang der entarteten jüdischen Schmarozerrasse, die den Marxismus erfand, sondern der gesunde, natürliche Wachstums- und Lebenswille eines schaffenden Volkes, dessen Dasein sich auf eigene Arbeit gründet.

Darum ist der Nationalsozialismus seiner Grundhaltung nach nicht zersehend und zerstörend, sondern aufbauend und organisierend. Wie alles andere macht er auch die Wirtschaft dem völkischen Lebenswillen dienstbar. Wirtschaft ist ihm nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Erhaltung und Steigerung der Volkskraft.

Ihm ist es selbstverständlich, in der Volksgemeinschaft den allgemeinen und in der Volkswirtschaft den wirtschaftlichen Grundorganismus zu sehen. Er weiß, daß sich jede Privatwirtschaft ihrer Volkswirtschaft einzugliedern hat, während die weltwirtschaftlichen Beziehungen ihr angegliedert werden müssen.

Der Nationalsozialismus ist das erste Weltanschauungsspstem, das die Volkswirtschaft ihrer grundlegenden selbständigen Bedeutung entsprechend als alleinigen Gegenstand seiner praktischen Wirtschafts- und Sozialpolitik auffaht, das Privatwirtschaft und Weltwirtschaft als Innen- und Auhenglieder des unabhängigen volkswirtschaftlichen Organismus ansieht und behandelt, und dem es um die zweckmäßige und gerechte Ordnung dieser Volkswirtschaft und um nichts anderes zu tun ist.

Erfolgreiches Eingreifen und Regeln sett aber genaue Kenntnis des Gegenstandes voraus, um den es sich handelt. Daher erwächst dem Nationals sozialismus zum erstenmal die Aufgabe, den Borgang volkswirtschaftlicher Wertgewinnung, die Schaffung des Reichtums, wissenschaftlich genau zu ersforschen und die Gesehe festzustellen, nach denen er sich vollzieht. Er hat eine Wirtschaftsforschung zu betreiben und eine Wirtschaftslehre aufzubauen, die die genauen Unterlagen liesert, auf Grund deren eine bewußte zweckmäßige Beeinflussung und Leitung des Wertgewinnungsprozesses der Volkswirtschaft mit sicherem Erfolge möglich ist.

Indem der Nationalsozialismus diese Aufgabe erkennt und sie in Angriff zu nehmen trachtet, wird er sich naturgemäß an die Wissenschaft der Nationals ökonomie mit ihren Nebenfächern um Hilfe wenden. Dabei muß er allers dings die Erfahrung machen, daß er hier so gut wie vergeblich anklopft.

Die Bertreter dieser Wissenschaft, soweit sie im liberal-kapitalistischen oder im marxistischen Lager stehen, haben die vorliegende Aufgabe nicht einmal erkannt. aeschweige denn gelöst.

Bei anderen, wie bei Adam Müller und Othmar Spann, ist bestenfalls eine organische Wirtschaftsphilosophie vorhanden, deren universalistischer Pferdesuß außerdem nicht übersehen werden darf. Eine organische Bolkswirtschre aber, die eine exakte Anwendung auf die praktische Gestaltung der Volkswirtschaft gestattete, sehlt volksommen. Sier stehen wir durchaus am Anfang und sind gezwungen, uns die Grundlagen selbst zu schaffen.

#### III. Vom wahren Reichtum.

Es ist ein Geheimnis um den Reichtum. Wer glaubt nicht, sein Wesen zu kennen? Wer lächelt nicht mitseidig, wenn man versucht, ihm klarzumachen, was wahrer Reichtum ist? Und doch haben sich die Menschen vielleicht in keiner Frage so allgemein, so schwer und so verhängnisvoll geirrt wie in dieser. Gerade die letztvergangenen Jahre haben Riesenbeispiele dafür gebracht, daß sich eben diesenigen über das Wesen des Reichtums am meisten getäuscht haben, die es am besten zu kennen glaubten.

Im Jahre 1923, als die zielbewußt ins Werf gesehte Entwertung unsere gute alte Reichsmark ihrem Billionengrabe entgegentrieb, bekam ich die handschriftliche Ausarbeitung eines Mannes in die Hand, der aus einer altbegüterten Familie stammte und dis 1918 hoher Staatsbeamter gewesen war. Diesem Manne hatten zur Verwaltung seines Reichtums außer seinen eigenen Renntnissen die überlieferten Ersahrungen mehrerer Geschlechter zur

Verfügung gestanden.

Seine Denkschrift hatte er niedergeschrieben auf der Rückseite von Banksabrechnungen, und diese gaben nun einen ungewollten, aber lehrreichen Einblick in die Vermögensverhältnisse und in die Vermögensverwaltung dieser Familie. Da standen in langer Reihe die Vermögenswerte des Hause der Friedenszeit: 25000 M Reichsanleihe, 30000 M preußische Konsols, 50000 M Kriegsanleihe . . . und so fort, viele Hunderttausende, alle, ach so "sicher" angelegt.

Warum hatte dieser Mann seinen Schriftsah, der doch für fremde Hände bestimmt war, auf die Kontoauszüge seiner Bank niedergeschrieben? Offenbar deswegen, weil er, der ohne sein Zutun seinen ganzen Reichtum in wenigen Jahren verloren hatte, nun so arm geworden war, daß er sich den

"Luxus", Papier zu kaufen, nicht mehr leisten konnte.

Jedermann weiß, daß Millionen Bolksgenossen dieselbe Enttäuschung erlebt haben. Sie alle hatten ihr Vermögen in Bank- und Sparkassenguthaben, in Obligationen, in Rommunal-, Staats-, Reichs- und Kriegs- anleihen angelegt und glaubten, sich dadurch ihren Reichtum dauernd gesichert zu haben. Die Inflation bewies ihnen aber, daß weder diese eben genannten Guthaben und Wertpapiere noch auch Hypotheken einen wirklichen Reichtum darstellten. Als sie einst diese Papiere kauften und ihre Guthaben einzahlten, hatten sie übersehen, daß sie mit diesen Dingen nicht eigentlichen Reichtum, sondern nur einen — Rechtsanspruch auf Reichtum — in die Hand bekamen.

Um Ansprüche, auch Rechtsansprüche, durchzusehen, bedarf es aber der Macht. Keiner dieser Guthaben- und Wertpapierbesitzer besaß selbst die notwendige Macht, um seinen berechtigten Anspruch in wirklichen Reichtum verwandeln zu können. Alle waren angewiesen auf die Staatsmacht, die durch die Rechtsprechung ihren Ansprüchen Nachdruck verlieh. Daß die Staatsmacht den Schutz ihrer Rechtstitel einmal versagen könne, haben sich diese guten Deutschen, wie so vieles andere, niemals denken können. Es mußte erst die Instation kommen, um ihnen zu zeigen, daß ein Schuldtitel noch kein wahrer Reichtum ist. Dieselbe Lehre empfingen diesenigen, die etwa geglaubt hatten, die Tausendmarkschiene stellten an und für sich Reichtum dar.

Die Zeit der Gelbentwertung hat auch gezeigt, daß es Dinge gibt, die einen zuverlässigeren Reichtum bilden als Wertpapiere, Geldscheine und Sparbücher. Es waren die sogenannten Sachwerte, die an der allgemeinen Entwertung nicht teilnahmen. Nahrungsmittel aller Art, Rohstoffe, Rleidungsstücke, Holz, Rohlen, Grund und Boden, Maschinen, Wertzeuge blieden werts beständig und zeigten so, daß sie in zuverlässigerer Weise Reichtum sind als die vorhin behandelten Gegenstände. Wir dürsen deshalb erwarten, dei der Untersuchung der Sachwerte Fingerzeige zu erhalten, die es uns gestatten, das Rätsel des Reichtums und des Wertes überhaupt zu lösen.

Worin besteht also der Wert dieser Dinge, der einen so soliden Charakter bewiesen hat?

Ginige besonders talentvolle Schieber und Hamsterer haben erfahren müssen, daß auch bei den Sachwerten nicht alles Gold war, was glänzte. Mancher, der Speisekammer, Keller und Lager allzusehr gefüllt hatte, bemerkte zu seinem Schaden, daß auch diese Reichtümer nicht unter allen Umständen wertbeständig blieben. Die Wurst verschimmelte, die Butter wurde ranzig, die Kartosseln faulten, das Getreide wurde stockig, die Kleider kamen aus der Mode, und selbst die Maschinen veralteten. Das eine wie das andere verlor seinen Wert, wenn es allzulange auf Lager blieb.

Es gibt also Dinge, die nur dann Wert haben, wenn sie rechtzeitig versbraucht und damit in ihrer Gestalt als Sache vernichtet werden.

Das ist aber doch eigentümlich: Eine Sache stellt nur dann einen Wert dar, wenn sie vernichtet wird, sie ist nur dann Reichtum, wenn man sie braucht! Unterbleibt ihre Vernichtung, bleibt Roggen Roggen, bleiben Maschinen Maschinen, so werden sie wertlos. Dieser merkwürdige Widerspruch kann uns dem wahren Wesen des Reichtums auf die Spur führen.

Also Brot ist nur dann Wert, wenn es schließlich gegessen und damit als Brot vernichtet wird. Warum essen wir es aber? Offenbar deswegen, weil es Nährwert enthält. Dieser Nährwert ist also der eigentliche Wert des Brotes.

Das Stärkemehl, der wichtigste Bestandteil des Brotes, wird von unserem Körper verdaut und ins Blut aufgenommen. Bon diesem wird es in alle Körperteile verfrachtet. Zugleich bringt das Blut auch den Sauerstoff der Luft, der durch die Lungen eingeatmet wurde, an diese Stellen. Im Stärkemehl ist der Kohlenstoff das wichtigste Element. In den Körperzellen verbindet sich der Kohlenstoff mit dem Luftsauerstoff zu Kohlendoppeloxyd.

Dieser Verbindungsvorgang gleicht durchaus der Verbrennung der Rohle im Ofen, nur geht er ohne Flamme vor sich. Wie im Ofen, so wird auch bei der Verbrennung von Kohlenstoff in unserem Körper Wärme entwickelt. Diese Wärme ist eine Energie oder Kraft. Die chemische Energie, die das Stärkemehl und der Sauerstoff in den Körper mitgebracht haben, wird durch die Verbrennung in Wärme umgewandelt. Aus einem Gramm Kohlenstoff und dem zu seiner Verbrennung nötigen Sauerstoff entstehen 8333 Wärmeeinheiten oder Kalorien.

Auf diese Wärmekraft hat es der Körper abgesehen. Sie dient dazu, ihm die lebensnotwendige Temperatur von 37 Grad Celsius zu erhalten.

Worin besteht also der Wert des Brotes? In nichts anderem als in der Energie, die wir daraus gewinnen. Das Brot ist so viel wert, wie es uns Kraft liefert.

Wir sind gewöhnt, von dem Stoffwechsel unseres Körpers zu reden und unsern Lebensvorgang als Stoffwechselvorgang zu verstehen. Das versührt uns dazu, dem Stoff als solchem Wert beizumessen. In Wahrheit handelt es sich aber nicht eigentlich um den Stoffwechsel. Dieser ist nur ein Mittel zum Zweck. Unser Lebensvorgang ist seinem innersten Wesen nach ein Kraftwechsel, und jeder Stoff hat als Lebensmittel die Aufgabe, uns Kraft zu liesern. Deshald ist es auch möglich, ein Nahrungsmittel durch andere zu ersehen. Es kommt eben nicht darauf an, dem Körper bestimmte Stoffe zuzusühren. Was er braucht, sind bestimmte Arten und Mengen von Energien, die sich aber in verschiedenen Nahrungsmitteln vorsinden. Die Energie, in den Nährstoffen als chemische Energie enthalten, wird von unserem Körper in Wärme, Muskelkraft, Nervenkraft und andere Energiesormen umsgewandelt.

Wir können deshalb den Sah über den Wert des Brotes erweitern und auf alle Nahrungsmittel ausdehnen, indem wir sagen: Alle Nahrungsmittel sind so viel wert, wie sie uns Kraft liefern. Das trifft auch für die Stoffe zu, die nicht zum Energiegewinn verbraucht werden, sondern zum Aufbau unseres Körpers dienen, ist doch die Wissenschaft neuerdings zu der Aberzeugung gelangt, daß das Atom, das kleinste Teilchen eines Stoffes, als ein Kraftseld aufgefaßt werden müsse. So ist auch der Stoff, der als Stoffselbst gebraucht wird, seinem Wesen nach Kraft.

Wie der Lebensvorgang unseres Körpers, so ist auch der Lebensvorgang der Volksgemeinschaft ein Kraftwechsel. Mithin ist auch die Volkswirtschaft, die einen Teil des Volkslebens bildet, ein Kraftwechselvorgang. Als solcher hat sie natürlich auch ihre Kraftquellen. Dazu rechnen neben den Menschen unter anderen noch Arbeitstiere, Sonne, Wind, Wasser und Kohle. Sie speisen den wirtschaftlichen Kraftwechsel ebenso wie die Nahrungsmittel

¹ Eine kleine oder Grammkalorie ist die Wärmemenge, welche nötig ist, um ein Kubikszentimeter Wasser um ein Grad zu erwärmen. Aus einem Gramm Kohlenstoff entsteht also so viel Wärme, wie nötig ist, um 8333 g oder 8⅓ Liter Wasser ein Grad wärmer zu machen.

unseren förperlichen Kraftwechsel unterhalten. Alle diese Dinge sind deshalb für das Wirtschaftsleben genau ebensoviel wert, wie sie ihm Kraft liefern¹.

Läßt sich der Wertbegriff nun auf alle Güter ausdehnen, sind alle Dinge so viel wert, wie sie Kraft liefern?

Untersuchen wir, wie es mit der Aleidung steht. Sie liefert uns keine Kraft und ist trohdem wertvoll. Wenn sie aber auch nicht gerade Kraft liefert, eine Beziehung zum Kraftwechsel ist doch vorhanden. Die Kleidung vermindert die Wärmeausstrahlung, den Wärmeverlust unseres Körpers und spart dadurch Kraft. Kraftlieferung und Kraftersparnis haben aber im Endergebnis für unseren Kraftwechsel dieselbe Bedeutung. Wenn ich durch Bekleidung meines Körpers den Wärmeverlust auf die Hälfte herabsehe, so hat der Körper dei gleicher Verbrennung eine doppelt so große Wärmemenge zur Verfügung, wie er sie braucht. Die Verbrennung kann jeht auf die Hälfte herabseseht werden, und die dabei ersparten Nahrungsmittelstehen dem Körper nun zu anderen Zwecken zur Verfügung, für die die dahin keine Kräfte vorhanden waren. Der Erfolg für den Kraftwechsel unseres Körpers ist also eine Vereicherung an Kraft, gerade so, als wenn mehr Kraft geliefert wäre.

Auf der Araftersparnis beruht jedoch nur ein Teil des Wertes der Aleidung. Daneben hat sie noch einen Schönheitswert, der sich darin äußert, daß sie in ihrem Träger Selbstbewußtsein und Freudigkeit und damit die Willensstraft steigert. Das sind freilich Aräfte geistiger Art, unwägbare Werte, Imponderabissen, aber es sind eben doch Aräfte und sogar sehr wichtige. Demnach ist die Aleidung sowohl Araftlieserer wie auch Araftsparer. Sie ist so viel wert, wie sie Araft liesert oder spart.

Es gibt nun eine ganze Klasse von Gütern, deren Wert für die Wirtschaft auf ihrer Krastersparnis beruht. Dahin gehören alle Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Eine Maschine, die jahrelang auf Lager steht, kann ihren Wert als Maschine vollständig verlieren und zu Alteisen herabsinken, obwohl sie aufs Beste erhalten ist. Das ist dann der Fall, wenn inzwischen eine Maschine gebaut worden ist, die dieselbe Wirkung mit geringerem Krastauswand erzielt, also mehr spart. Dadurch wird das alte System zum Krastsparen gar nicht mehr zugelassen und ist damit wertlos. An dieser Erscheinung ist deutlich genug zu erkennen, daß der Wert einer Maschine in der Krastersparnis besteht, die sie katsächlich herbeisührt.

Die Praktiker der Wirtschaft wissen sehr wohl, daß durch Kraftersparnis ebensogut eine Bereicherung der Wirtschaft bewirkt wird wie durch Lieferung neuer Kraft. Der deutschen Wirtschaft sind die Kraftquellen heute arg beschnitten, und jede Erweiterung derselben ist ihr durch das Versailler Diktat unmöglich gemacht. Um so lauter ertönt deshalb gerade bei uns der Rufnach Rationalisierung, d. h. nach Kraftersparnis. Durch kraftsparende

<sup>1</sup> Unter "Wert" ist hier natürlich nicht der Preis zu verstehen. Darüber später.

Methoden sucht man den Mangel an Araftquellen wieder gutzumachen. Tatsächlich kann die Araft, die bei einer Arbeit erspart wird, zu einer anderen Arbeit verwandt werden, für die bisher keine Araft vorhanden war.

Es kann also gesagt werden: Jeder Gegenstand ist wirtschaftlich so viel wert, wie er Kraft liefert oder spart.

Deshalb ist jeder echte Reichtum seinem innersten Wesen nach Rraft, und nur die Dinge können wahren Reichtum bilden, die selbst Kraft liefern oder sparen.

Alles aber, was weder selbst Araft liefert noch spart, ist höchstens ein kümmerliches Surrogat, ein Reichtumsersah, der, wie erst kürzlich die Schuldverschreibungen und Geldscheine, seinen unzuverlässigen Charafter jederzeit offenbaren kann.

Mit dem Wort: Jeder Reichtum ist seinem Wesen nach Kraft — ist nicht gesagt, daß jede Kraft nun ohne weiteres auch schon Reichtum sei.

Wohl ist jede Kraft Wert, aber zwischen Wert und Reichtum ist wohl zu unterscheiden.

Das Wort "Reichtum" ist abgeleitet von "reichen" und verwandt mit "Bereich" und "Reich". Ich "reiche" so weit wie ich bestimme, versüge oder herrsche. Der Bezirk, in dem ich bestimmen kann, ist mein "Bereich". Das "Reich" als politischer Begriff ist der Machtkreis des deutschen Boskes. Mein persönlicher Reichtum kann also nur in den Kräften (Werten) bestehen, über die ich tatsächlich versüge oder herrsche, und der Nationalreichtum eines Boskes besteht in den Kräften, über die das Volk versügt.

Da die Endsilbe "tum" stets eine Zusammenfassung bedeutet (Volkstum, Fürstentum), so ist der Reichtum die Gesamtheit aller Kräfte oder Werte, über die wir tatsächlich verfügen.

Reineswegs wird der Reichtum aber aus der Gesamtheit aller Kräfte gebildet, die überhaupt vorhanden sind. Diese sind wohl Werte, aber desswegen noch kein Reichtum. Etwas unserem Reichtum zuzurechnen sind wir nur dann berechtigt, wenn wir tatsächlich Macht darüber haben, es zu gebrauchen. Die Verfügungsgewalt oder Macht ist ein unentbehrlicher Bestandeteil des Reichtums. Das Wort des englischen Philosophen Hobbes: Reichtum ist Macht — ist also buchstädlich wahr und trifft nicht nur in dem seichten Sinne des Adam Smith zu, der Reichtum nur deshalb für Macht hält, weil man sich alles dafür kausen könne. Diese Macht verleiht der Reichtum nur im kapitalistischen System, in dem alles käussich ist. Ein unentbehrlicher Bestandteil des Reichtums ist die Macht dagegen immer, ganz unabhängig vom herrschenden System.

Die Gesamtheit der Werte, die den Reichtum der Menschen ausmachen, zerfällt in drei Gruppen. Die erste Gruppe bilden die persönlichen oder eigenen Kräfte, über die ein Einzelner oder eine Volksgemeinschaft verfügt. Wir sind gewohnt, sie in körperliche und geistige Kräfte zu trennen. Eine andere Gruppe bilden die Kräfte der Natur, die sich der Mensch zu eigen macht. Zu diesen Naturkräften gehören die Kräfte der Pflanzen und Tiere,

die Schwerkraft der Erde, die bewegende Kraft des Wassers und der Luft, die chemische Kraft der Gesteine und der Kohle, die Jusammenhangskraft der Metalle, die Licht- und Wärmekraft der Sonne und viele andere. Eine dritte Gruppe bilden endlich die Kräfte fremder, zur Dienstbarkeit gezwungener Menschen.

Es ist ohne weiteres klar, daß die Sicherheit des Besiges dieser Kräftegruppen sehr verschieden ist. Da aber der Reichtum nicht durch alle übershaupt vorhandenen Kräfte gebildet wird, sondern nur durch diesenigen, die uns tatsächlich zu Gebote stehen, so sind die eben unterschiedenen Gruppen sür den Reichtum des Einzelnen und der Bolksgemeinschaften von sehr verschiedener Bedeutung. Den zuverlässigsten Bestandteil desselben bilden die eigenen förperlichen und geistigen Kräfte. Sie sind der notwendigste und zugleich der sicherste Besig; der notwendigste deshalb, weil ohne sie die Gewinnung weiterer Kräfte unmöglich ist, der sicherste aus dem Grunde, weil sie nur im Falle der Krankheit oder der Untersochung versagen. Ihrer sind wir so lange sicher, als wir gesund sind und darüber hinaus die Macht haben, unsere persönliche und unsere Volksfreiheit zu verteidigen.

Ebenso notwendig wie die Verfügung über eigene Kräfte ist dem Menschen der Besitz von Naturkräften, weil er ganz ohne Hilfe der Natur existenzunfähia ist.

Dieser Besitz ist jedoch schon weit unsicherer, weil die Trennung von ihm viel leichter bewirkt werden kann. Der Berlust solcher Kräfte kann 3. B. erfolgen durch Verkauf und Verschuldung, durch Naturereignisse und durch kriegerische Gewalt. Ihr Besitz ist also nur in dem Maße sicher, als wir Macht besitzen, uns gegen alle diese Verlustmöglichkeiten zu schützen.

Am meisten gefährdet ist aber ohne Zweifel derjenige Reichtum, der in der Versügung über fremde, durch Unterdrückung und Verstlavung dienstbar gemachte, menschliche Kräfte besteht. Es ist das natürliche Bestreben jeder Menschenart, für sich selbst und für ihre arteigenen Aufgaben zu leben und zu wirken. Das Bewußtsein dieses Wolsens lebt in jeder Menschenbrust.

Wer unter Mißachtung desselben fremder Menschen Aräfte seinen Zwecken dienstdar macht, der kann sich des so gewonnenen Reichtums nur erfreuen, solange seine Macht ausreicht, den Freiheitswillen des unterdrückten Bolkes niederzuzwingen. An der Aufgabe, fremde Bölker dauernd zu untersichen, sind die jeht selbst die gesundesten und mächtigsten Bölker letzen Endes zugrunde gegangen. Nicht anders ist es mit der Unterdrückung eines Bolksteiles durch einen anderen. Bis jeht ist noch jede Schicht verdorben, die ihre Existenz auf die Verstlavung einer anderen Volksschicht gegründet hatte. Diese Art Reichtum ist also nicht nur stets unsicher, sondern auch für seinen Besitzer schließlich verhängnisvoll.

Das beste Beispiel eines Bolkes, das sein Dasein ganz auf die Unterbrückung fremder Völker gründet, ist das jüdische Volk. Statt die ihm eigenen Kräfte dazu zu verwenden, sich aus der Natur neuen Kraftreichtum

zu verschaffen, hat es sein ganzes Sinnen und Trachten darauf eingestellt, diesenigen Werte an sich zu raffen, die andere Völker der Natur abgewinnen. Der Reichtum des jüdischen Volkes ist deshalb der denkbar unsicherste. Nicht nur besitt es keinerlei Kräfte, um sich aus der unerschöpflichen Vorratskammer der Natur selbst neue Werte zu erringen, es verfügt auch nicht über persönliche Kräfte, um seinen errafften Reichtum zu verteidigen. Das einzige Machtmittel, dessen es sich meisterhaft bedient, sind die Irrtümer und Vorurteile, die es in die Köpfe der Angehörigen der Kulturvölker hineingefälscht hat. Diese verblenden heute den klaren Blick der schaffenden Nationen, so daß sie ihre eigenen Interessen nicht mehr zu erkennen vermögen und, ohne es zu wollen und zu wissen, dem Judentum in schmachvoller Knechtschaft fronen. Zur Befreiung ist nur nötig, die jüdischen Ideen aus den Köpfen der schaffenden Nationen herauszureißen, denn damit bricht die Macht und der Reichtum des Judentums in eins zusammen.

Bei den berühmten Gröken der Nationalökonomie wird man vergeblich nach einer klaren Erkenntnis dellen suchen, was der Reichtum seinem Wesen nach ist. So saat Adam Smith in seinem Buche über den "Reichtum der Nationen": "Der Mensch ist reich oder arm in dem Grade, als er imstande ist, sich die Bedürfnisse, die Annehmlichkeiten und die Freuden des menschlichen Lebens zu verschaffen." Smith begnügt sich also damit, die Wirkungen des Reichtums anzugeben, statt das Wesen des Reichtums selbst zu charakterisieren. Über diesen Standpunkt Smiths ist die wissenschaftliche Nationalökonomie bis heute noch nicht wesentlich hinausgekommen. Die Nationalökonomie will sein: Die Lehre von der Entstehung, der Verteilung und dem Verbrauch der Werte. Schon in dieser Zielsekung fehlt der wichtigste Teil, nämlich: Die Lehre vom Wesen der Werte. Da die Nationalökonomie die Frage danach bisher nicht einmal aufgeworfen hat. so fehlt ihr notgedrungen die Renntnis vom Wesen ihres eigenen Gegenstandes und damit der zuverlässige Grundstein. Daher ist es kein Wunder, daß diese Wissenschaft noch nicht zu naturwissenschaftlicher Exaktheit gelangt ist und ihre Aufgabe, zum allgemeinen Wohle Leiterin des Wirtschaftslebens zu sein, nur sehr unvollkommen hat erfüllen können.

In dem Sate: Der Wert eines Dinges ist die Kraftmenge, die es zu liefern oder zu ersparen imstande ist — ist der wirtschaftliche Wert auf einen naturwissenschaftlichen Begriff zurückgeführt, und er ist, soweit es sich nicht um geistige Werte handelt, auch zähls und mehbar geworden.

Die Naturwissenschaft hat für jede Kraftsorm, mit der sie zu tun hat, ein besonderes Maß eingeführt. Sie mißt die Schwerkraft in Meterklogramm, die Wärme in Kalorien, die Elektrizität in Watt. Da die Werte Kräfte sind, so sassenschafte sich in diesen Kraftmaßen zum Ausdruck bringen. Von der Kraft seitet die Naturwissenschaft den Begriff der Arbeit ab, denn sie sagt: Die Wirkung der Kraft ist Arbeit. Um die Arbeit zu messen, muß man in Betracht ziehen, wie groß die wirkende Kraft war und wie lange Zeit sie gearbeitet hat. Die Arbeit ist Kraft mal Zeit. Die Maße für die Arbeit

heißen deshalb Meterkilogramm-Sekunden (mkg/sec), Wattsekunden usw. Genau so wie die naturwissenschaftliche Arbeit errechnet wird aus Kraft mal Zeit, so ist die wirtschaftliche Arbeit gleich: Wert mal Zeit. Da aber der Wert immer Kraft ist, so kann die wirtschaftliche Arbeit auch mit densselben Maßen gemessen werden wie die naturwissenschaftliche Arbeit.

Ist der Wert Kraft, so folgt er auch den Gesehen der Kraft, vor allem dem Grundgesek von der Erhaltung der Energie. Es heißt: Alle Energiesformen lassen sich ineinander verwandeln. Dabei bleibt der Betrag der Energie unverändert derselbe. — Bei einer Umwandlung einer Energiesorm in eine andere kann also weder Kraft verlorengehen noch auch gewonnen werden. Genau so ist es mit den Werten. Auch sie können in mannigsacher Weise umgeformt werden, ohne daß sich ihr Gesamtbetrag dabei vermehrte oder verminderte.

#### IV. Die Arten der Werte.

Es gibt nicht leicht eine andere Wissenschaft, die so wenig auf die scharfe Sonderung ihrer Grundbegriffe gehalten hat, wie die Nationalöfonomie. Im besonderen gilt dies von dem Begriff des Wertes. Dem Worte "Wert" wird nicht nur von verschiedenen Nationalöfonomen ein ganz verschiedener Inhalt gegeben, nein, auch in ein und demselben Werf wird es nicht selten in ganz verschiedener Bedeutung gebraucht, so soll es bald den Tauschwert, bald den Gebrauchswert bezeichnen. Daher muß vor allem geklärt werden, was hier unter "Wert" verstanden werden soll, und welche Arten von "Wert" zu unterscheiden sind.

Es geschehe dies am Beispiel der Rohle. Nach dem vorigen Abschnitt besteht der "Wert" der Rohle in der Energiemenge, die sie siefert. Ein Kilogramm Anthrazitkohle liefert bei vollständiger Verbrennung 8000 Kalorien Wärmekraft. 8000 Kalorien Energie machen also den "Vollwert"



(Abb. 1, 5—1) eines Kilogramms Anthrazitkohle aus. Wo und auf welche Weise die Kohle auch immer verbrannt werden mag, die entstehende Wärmesmenge bleibt stets dieselbe. Sie ist nur von Naturgesehen abhängig, der Vollwert der Kohle ist eine naturgesehliche Tatsache.

Bei den heutigen Maschinen und Verfahren ist es jedoch ganz unmöglich, die entstehende Wärmemenge von 8000 Kalorien, also den Bollwert wirklich nugbar zu machen. Wird z. B. das Kilogramm Anthrazitkohle in der Dampfmaschine verbrannt, so werden nur 15 % der gesamten Wärme (= 1200 Kalorien) in bewegende Kraft umgewandelt. Der gewaltige Rest von 85 % (= 6800 Kalorien) geht der wirtschaftlichen Benuhung verloren. Er wird zum größten Teile mit den Rauchgasen und dem Abdampf an die Luft abgegeben oder geht bei der Überwindung der Reibung verloren. Bei der Bergasung der Rohlen werden 50 %, bei der Berbrennung im Zimmerofen 20 % ihres Wärmegehaltes gewonnen. Man kann deshalb wohl sagen, daß bei Rohle im Durchschnitt etwa 25 % ihres Vollwertes der Wirtschaft nutbar gemacht werden. Diese 25 % bilden den Nutz- oder Gebrauchswert (=G) der Kohle (Abb. 1, 5-2), denn nur sie vermehren unsern wirtschaftlichen Gesamtreichtum an Kräften, während die übrigen 75 % dafür gar nicht in Frage kommen. Reichtum ist die Gesamtheit der Kräfte, über die wir verfügen. Gewinnen wir nun 1 kg Anthrazitkohle, so wird unser Reichtum nicht um dessen Vollwert (= 8000 Kalorien), sondern nur um dessen Gebrauchswert (= 2000 Ralorien) vergrößert. Der Gebrauchswert kommt also für die Vermehrung des Reichtums allein in Frage, er ist der eigentliche wirtschaftliche Wert.

Nicht immer betrug der Gebrauchswert der Kohle 25 % ihres Vollwertes. Nur durch die technischen Fortschritte der letzten Jahrhunderte konnte er auf diese Höhe gebracht werden. Die zuerst gebauten kleinen Dampfsmaschinen vermochten nur 2 % des gesamten Energiegehaltes der Kohlen in Gebrauchswert umzuwandeln. Es ist aber durchaus zu hoffen, daß weitere technische Fortschritte die Ausnuhung der Kohle auf 30, 40, 50 und mehr Prozent ihres Vollwertes steigern werden.

Der Gebrauchswert ist also wesentlich von der Technik abhängig, er ist eine technische Angelegenheit, und die Technik selbst ist weiter nichts als die Gesamtheit aller Veranstaltungen des Menschen zur Gewinnung von Gebrauchswert.

Eine dritte Wertart, die sowohl vom Gebrauchswert wie auch vom Vollwert streng zu unterscheiden ist, ist der Tauschwert (= T) oder Preis. Er bewegt sich um etwa 60 Kalorien herum. Der Tauschwert ist weder von den Gesehen der Natur noch von denen der Technik abhängig. Er wird vielmehr durch die Gesehe des Handels oder Tausches bestimmt. Nun sind die Gesehe des Handels verschieden, je nach dem herrschenden Wirtschaftsspstem. Im heutigen System der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft wird der Handel allein vom Geseh der Macht beherrscht.

Für die Höhe der Preise ist es also maßgebend, über wieviel Machtmittel

Räufer und Verkäufer verfügen. Da Tauschwert und Preis dasselbe ist, so ist auch der Tauschwert allein von dem Verhältnis abhängig, in dem die wirtschaftlichen Machtmittel von Käufer und Verkäufer zueinander stehen. Viele Nationalökonomen glauben, neben dem Marktpreis noch einen besonderen Tauschwert annehmen zu müssen, der eine feste Größe und vom Marktpreis verschieden sein soll. Einen solchen, objektiv feststehenden Tauschwert neben dem Marktpreis gibt es aber, wie später noch nachgewiesen werden wird, nicht.

Der Preis oder Tauschwert ist eine veränderliche Größe. Der Verkäufer kann ihn zu seinen Gunsten steigern, wenn die Nachfrage zunimmt oder der Räufer durch eine besondere Notlage zum Kaufe gezwungen wird. Der Räufer kann ihn zu seinen Gunsten senken, wenn die Macht des Verkäufers durch reichliches Angebot, durch Kapitalnot oder ähnliches gemindert wird.

Der Handel und Tausch ist deshalb ein fortgesetztes Messen der wirtschaftlichen Machtmittel, ein dauernder Kampf, für den die Unternehmungen genau so gut um die Wette rüsten wie die Staaten für den Krieg.

Wenn nun auch der Tauschwert eine veränderliche Größe ist, so sind doch seinem Steigen oder Fallen in der Regel gewisse Grenzen gesett. Seine Grenze nach oben dildet im allgemeinen der Gebrauchswert. Für irgendein Gut wird man unter gewöhnlichen Umständen niemals mehr Energie in Tausch geben, als dies Gut selbst zu liefern oder zu sparen vermag. Da aber der Räuser zu dem Zwecke tauscht, um dadurch seinen Reichtum, d. h. seinen Besit an wirtschaftlich nuzbaren Kräften zu vermehren, so wird er im allgemeinen weniger Energien in Tausch geben, als der Gebrauchswert dieses Gutes beträgt. Auf unser Besispiel angewandt, bedeutet das: Für 1 kg Anthrazitsoble, das einen Gebrauchswert von 2000 Kalorien hat, wird die normale Höchsterze des Preises oder Tauschwertes 2000 Kalorien bestragen. Im Durchschnitt wird aber der Preis geringer, und zwar unendlich weit geringer sein.

Wie der Gebrauchswert die oberste, so bilden die Kosten der gesamten menschlichen Arbeit, die zur Gewinnung dieses Gutes nötig waren, für gewöhnlich die unterste Grenze des Preises. Bei der Kohle gehört zu diesen Arbeitss oder Gewinnungskosten (= A) ein entsprechender Teil der Arbeit, die zur Errichtung der Zechengebäude, zum Abteusen des Schachtes, zur Einrichtung der Stollen, zum Losbrechen, Fördern, Waschen, Auslesen und Verfrachten der Kohle, aber auch zum Lüften und Entwässern des Bergswerks, zur Serstellung all der Maschinen, Werkzeuge und sonstigen Arbeitssmittel und zur Anhäufung jenes Arbeitsvorrates nötig ist, der sich unter der Maske des sogenannten flüssigen Betriebskapitals verbirgt. Die Geswinnungskosten belaufen sich auf etwa 30 Kalorien. Wie niemand dauernd eine Sache über ihren Gebrauchswert bezahlen wird, so kann sie auch niemand dauernd unter diesen Gewinnungskosten verkaufen.

Wir haben also erkannt, daß der Tauschwert (Abb. 1, 5—3) zwar eine veränderliche Größe ist, sich aber doch im allgemeinen zwischen zwei be-

stimmten Linien, nämlich zwischen dem Gebrauchswert und den Arbeitskosten bewegt.

Gebrauchswert und Arbeitskosten spielen im Handel die Rolle strategischer Linien. Zwischen ihnen spielt sich der Kampf von Käufer und Verkäufer um den Preis ab, wobei jeder nach Kräften versucht, den Tauschwert möglichst nahe an die Basis des Gegners heranzurücken (Abb. 2). In bestonderen Fällen kann diese Basis jedoch auch überschritten werden.



Abb. 2. Die Bestimmung des Tauschwertes.

Im Rohen wird demnach der Tauschwert der Waren durch die zwei allgemeingültigen objektiven Größen Gebrauchswert und Arbeitskosten bestimmt, im einzelnen aber durch die persönlichen, subjektiven Machtsverhältnisse von Käufer und Verkäufer.

Ist der Berkäufer völlig machtlos, so wird er dauernd zu seinen eigenen Arbeitskosten verkausen müssen. In dieser Lage besinden sich alle Besitslosen, die nur ihre Arbeitskraft zu verkausen haben. Gedrängt von Hunger sind sie genötigt, dauernd für einen Lohn zu arbeiten, der nur zur Wiederserzeugung ihrer eigenen Arbeitskraft ausreicht. Ist die Nachsrage nach Arbeitskraft besonders gering, wie augenblicklich bei uns in Deutschland, dann sind sie in ihrer Gesamtheit nicht einmal in der Lage, diesen Sah zu erreichen, weil das egoistische Privatinteresse der Unternehmer die Erhaltung einer so großen Zahl von Arbeitern augenblicklich nicht verlangt. Besteht dagegen in einer Wirtschaft große und dauernde Nachsrage nach Arbeitssalages, Reichtum und Gerechtigkeit.

fraft, wie es in Amerika lange der Fall war, so kann der Lohn auch für sehr lange Zeit über den Sat, der zur Wiedererzeugung der gleichen Arbeitsskraft notwendig ist, hinausgehen. Alles in allem gesehen, muß man sagen, daß die Arbeiterschaft, als Ganzes genommen, in Deutschland seit dem Jojährigen Kriege durchschnittlich nicht mehr Lohn erhalten hat, wie zur Fristung ihres Lebens unentbehrlich war.

Auf der anderen Seite verhält es sich ebenso, wenn der Käuser gezwungen ist, unter allen Umständen zu kausen. Er ist dann ebenfalls wirtschaftlich ohnmächtig und kann gezwungen sein, den gesamten Gebrauchswert zu bezahlen. In der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft ereignet sich dieser Fall allerdings ungleich viel selkener als der entgegengesetzte.

Die Kohle, an deren Beispiel hier die Wertarten unterschieden wurden, ist darum wertvoll, weil sie Kraft liefert. Dieselben Wertarten lassen sich aber auch an den Gütern unterscheiden, deren Wert darauf beruht, daß sie Kraft sparen. So ist 3. B. die Dampfmaschine dadurch wertvoll, daß sie Menschenkraft erspart. Bei Tag- und Nachtarbeit und voller Ausnuhung ihrer Leistungsfähigkeit kann eine solche Maschine eine ganz bestimmte Höchstmenge menschlicher Arbeitskraft ersparen. Das ist ihr Bollwert.

Der Bollwert der Kraftsparer unterscheidet sich aber in einem Punkte von dem Bollwert der Kraftlieserer. Er ist nicht allein von Naturgesetzen abhängig und steht deshalb nicht ein für allemal sest. Durch jede technische Berbesserung der Maschine wird ihre Leistungsfähigkeit und damit ihr Bollwert gesteigert. Der Bollwert der Kraftsparer ist also bereits eine technische Angelegenheit.

Die durch eine Dampfmaschine herbeigeführte Ersparnis an menschlicher Arbeitskraft wird nur selten den Vollwert erreichen. Meistens wird sie nur einen Bruchteil davon betragen, weil es in dem betreffenden Betriebe technisch unmöglich ist, die Maschine voll auszunutzen. Die im Einzelsall tatsächlich erreichte Ersparnis ist der Gebrauchswert der Maschine.

Ihr Tauschwert bewegt sich, genau so wie bei der Rohle, zwischen diesem Gebrauchswert und den Arbeitskosten, welche ihre Herstellung verursacht hat.

Nach kapitalistischer Weise betrachtet nimmt der Mensch in der Wirtschaft eine eigenartige Stellung ein. Er ist sowohl Kraftlieserer wie auch Kraftsparer. Kraftlieserer ist z. B. der Knecht, der eine Rübenschneidemaschine dreht, die Waschsfrau, die eine Waschmaschine bewegt, der Arbeiter, der eine Winde in Tätigkeit sett. Der Bollwert eines Menschen, der nur Arbeitskraft liesert, ist gleich der Kraftmenge, die er im Höchstfalle zu liesern vermag. Dieser Vollwert hängt von seiner natürlichen Beschaffenheit ab, ist also eine naturgesessliche Angelegenheit. Sein Gebrauchswert ist gleich der Kraftmenge, die er tatsächlich bei der Arbeit anwendet. Welchen Bruchteil vom Bollwert sie beträgt, ist vor allen Dingen von seinem Willen abhängig, ist also eine sittliche Angelegenheit. Die Schaffung einer menschlichen Arbeitskraft erfordert einen ganz bestimmten Auswand an Nahrungsmitteln, Kleidung, Wohnung, Heizung usw. In all diesen Dingen stecht wieder eine bestimmte Arbeitsse

menge. Diese Arbeitsmenge ist gleich den Arbeitskosten der menschlichen Arbeitskraft. Der Tauschwert, Preis oder Lohn des Arbeiters bewegt sich selbstverständlich genau wie bei jedem anderen wirtschaftlichen Wertgegenstand zwischen diesen Arbeitskosten und dem Gebrauchswert. Da aber der Arbeiter durch den Hunger gedrängt wird, so ist schon aus diesem Grunde seine Macht im Rampfe um die Lohnhöhe gering. Sie ist gleich Null, wenn das Angebot von Arbeitskraft die Nachfrage übersteigt. Die Arbeiter sind dann nicht imstande, den Lohn über die Erzeugungskosten ihrer eigenen Arbeitskraft zu steigern, sie mussen sich eher mit weniger begnügen. Auch Gewerkschaft und Streik können, weil sie den Hunger nicht zu bannen vermögen, daran nichts ändern. Übersteigt dagegen die Nachfrage nach Arbeitsfraft das Angebot, so wird der Arbeiter wirtschaftlich mächtiger und kann seinen Lohn steigern. Im allgemeinen pflegen solche Zeiten abzuwechseln, so daß die Arbeiter, die nur oder auch nur vorwiegend Rraftlieferer sind, im Durchschnitt längerer Zeiten nicht mehr Lohn erhalten wie nötig ist, um die gleiche Menge Arbeitskraft wiederzuerzeugen.

Wesentlich anders liegen die Wertverhältnisse, wenn der Mensch als Rraftsparer in der Wirtschaft tätig ist. Sein Gebrauchswert ist dann gleich der Energiemenge, die er erspart. Diese Kraftmenge kann vielmals höher sein als die, die er zu liefern vermag. Als Kraftsparer kann infolgedessen der Mensch seinen wirtschaftlichen Gebrauchswert unendlich steigern. Nehmen wir an, es gelänge einem Erfinder, den Gebrauchswert der Rohle von 25 % auf 50 % zu steigern, so hätte er ebensoviel Energie gespart, wie jest aus der gesamten Rohlenproduktion der Welt gewonnen wird. Der Gebrauchswert dieses Mannes wäre dann genau gleich dem Gesamtwert der heute in der Welt geförderten Rohle (1250 Millionen Tonnen).

In der Wirtschaft ist das Bestreben unverkennbar, den Menschen immer weniger als Rraftlieferer und immer mehr als Rraftsparer zu verwenden. Es gibt heute schon nicht mehr viele Arbeiter, die nur als Rraftlieferer in Frage kommen. Auch der einfachste Arbeiter ist, namentlich dann, wenn er Maschinen zu bedienen hat, gleichzeitig auch Kraftsparer. Bei dem heizer einer Dampfmaschine kommt es z. B. nicht darauf an, daß er heizt, daß er eine bestimmte Menge Körperkraft anwendet, um die Rohlen in die Feuerung zu befördern, sondern es kommt vor allem darauf an, wie er heizt. Durch verständige Heizung kann bei gleicher Kraftanstrengung leicht ein Viertel bis ein Drittel der Rohlenmenge gespart werden, die bei gleichgültiger Arbeit des Heizers verbraucht wird. Fast reine Kraftsparer sind die Erfinder und Organisatoren. Ihr wirtschaftlicher Gebrauchswert ist deshalb besonders hoch.

Die Erzeugungskosten der Kraftsparer sind infolge einer meist längeren Lehrzeit wohl etwas, aber nicht beträchtlich höher wie die der Kraftlieferer. Der Tauschwert oder Lohn der Kraftsparer bewegt sich ebenfalls im großen und ganzen genau wie bei den Kraftlieferern zwischen Erzeugungskosten und Gebrauchswert. Welche Sohe er erreicht, hängt gang davon ab, wie die

Araftsparer die wirtschaftliche Macht zu brauchen wissen, die ihnen aus ihrer unersehlichen Geisteskraft erwächst. Wer, wie der sogenannte "unspraktische Ersinder", diese Machtanwendung durchaus nicht versteht, kann troh seines hohen Gebrauchswertes in seiner Entlohnung weit unter die Erzeugungskosten seiner eigenen Arbeitskraft herabsinken und dadurch in Armut und Elend geraten. Der Ersolg seiner kraftsparenden Ersindungen wird ihm dann von besseren Strategen des Wirtschaftskampses entrissen. Andererseits ist es praktisch unmöglich, daß ein Ersinder den ganzen Ersolg seiner Araftersparnis in seinen Besitz bringen könnte. Wohin das führen würde, zeigt, allerdings übertrieben, unser Beispiel von der Kohle. Erhielte der Ersinder, der die Ausnuhung der Kohle von 25 auf 50 % steigert, den ganzen Ertrag seiner Leistung, so würde er in einem Jahre zum reichsten Manne der Welt werden.

Außer den Wertarten läßt Abb. 1 noch zwei andere wichtige Größen deutlich erkennen, den Wertgewinn der Volkswirtschaft und den Wertgewinn der Privatwirtschaft, der durch 1 kg Kohle erzielt wird. Der privatwirtschaftliche Wertgewinn ergibt sich aus: Tauschwert abzüglich Arbeitsauswand, das ist T-A=60 Kal. -30 Kal. =30 Kal. Der volkswirtschaftliche Wertgewinn wird gefunden aus: Gebrauchswert abzüglich Arbeitsauswand, das ist G-A=2000 Kal. =30 Kal. =1970 Kal.

Es zeigt sich hier mit aller wünschenswerten Deutlickeit, daß der privatwirtschaftliche und der volkswirtschaftliche Vorteil keineswegs übereinstimmen, sondern grundverschiedene Größen sind, von denen die eine vom Tauschwert, die andere aber vom Gebrauchswert abhängt.

Um nun die Übersicht über das bisher Gesagte zu erleichtern, sei es hier nochmals in einer Tabelle zusammengestellt:

Werte sind Energien oder Kräfte.

Jeder Gegenstand ist so viel wert, wie er Kraft liefert oder spart.

| Wertarten                        | Rraftlieferer                                                                                                                                                                                                     | <b>Rraft</b> [parer                                                       |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wert (Bollwert)                  | Die Kraftmenge, die der<br>Gegenstand enthält                                                                                                                                                                     | Die Kraftmenge, die der Gegen-<br>stand günstigstenfalls ersparen<br>kann |  |  |
| Gebrauchswert                    | Die Kraftmenge, die er tatsäch=<br>lich wirtschaftlich nutbar liefert                                                                                                                                             | Die Kraftmenge, die er im<br>Einzelfalle tatjächlich erspart              |  |  |
| <u> Taul</u> dwert               | Der Tauschwert ist eine veränderliche Größe, die durch die<br>wirtschaftlichen Machtverhältnisse bestimmt wird. Arbeitskosten<br>und Gebrauchswert bilden nur Richtpunkte des Tauschwertes<br>nach unten und oben |                                                                           |  |  |
| Privatwirtschaftlicher<br>Gewinn | Unterschied zwischen Tauschwert und Arbeitsauswand<br>T — A                                                                                                                                                       |                                                                           |  |  |
| Volkswirtschaftlicher<br>Gewinn  | Unterschied zwischen Gebrauchswert und Arbeitsaufwand $\mathbf{G} - \mathbf{A}$                                                                                                                                   |                                                                           |  |  |

#### V. Die Herkunft der Werte.

Nachdem wir uns über das Wesen des Reichtums und auch über die Arten der Werte Klarheit verschafft haben, erhebt sich die wichtige nationalsökonomische Frage: Woher stammen die Werte? Wo liegen die Quellen des Reichtums? Diese Frage ist einmal deshalb so schwerwiegend, weil eine entsprechende Schähung und Pflege der Wertquellen erst dann ersolgen kann, wenn sie in ihrer Bedeutung als solche richtig erkannt sind, zum andern aber auch deshald, weil eine ersolgreiche Herstellung und eine sozial gerechte Verteilung der Werte erst stattsinden kann, wenn man weiß, wie sie gewonnen werden. Um die Antwort zu sinden, bleiben wir bei dem Beispiel der Rohle. Die Rohle ist zunächst ein Naturgegenstand. So, wie sie sich in der Erde sindet, ist sie allein durch die Kräfte der Natur geschaffen. Ist nun die in der Erde lagernde, von Menschenhand noch underührte Rohle schon ein Wert? Zweisellos! Denn Werte sind Energien oder Kräfte, und in der Rohle sind durch das Wirken der Natur ungeheure Mengen sogenannter chemischer Energie ausgespeichert. Dieser Energiegehalt der Rohle ist ihr Naturwert.

Ist dieser Naturwert aber auch schon Reichtum? Reineswegs! Denn wir entsinnen uns, daß nur diesenigen Kräfte, die zur Verfügung des Menschen stehen, die sich in seinem "Bereich" befinden, die also Gebrauchswerte darstellen, Reichtum sind. Die Kohlen aber, die noch unberührt und unentdeckt unter der Erde ruhen, stehen den Menschen noch nicht als nügliche Kräfte zur Verfügung, sind noch keine Gebrauchswerte. Um sie dazu zu machen, sit es nötig, Schächte und Stollen zu graben, die Kohle loszubrechen, sie zu fördern, auszulesen, zu verfrachten, sie mit dem Sauerstoff der Luft in Berührung zu bringen, sie zu verbrennen und durch alse diese Maßnahmen ihre natürliche chemische Energie in Wärmekraft umzusormen. Erst, wenn die Kohle im Ofen verbrannt ist und Wärme entwickelt hat, ist ihre Um-

wandlung in Gebrauchswert und damit in Reichtum vollendet.

Naturwerte bedürfen also, wie es am Beispiel der Kohle zu sehen ist, der Umformung, um zu Gebrauchswerten zu werden. Diese Umformung aber wird durch die menschliche Arbeit geleistet. Der Mensch muß Arbeitsenergie aufwenden, um naturgegebene Werte in Gebrauchswerte oder Reichtum umzusormen. An der Gewinnung jenes Gebrauchswertes von 2000 Kalorien, den 1 kg Anthrazitsohle darstellt, ist sowohl die Natur wie auch die menschliche Arbeit beteiligt. Dieser Gebrauchswert ist gewissermaßen eine Lesgierung aus Naturwerten und Arbeitswerten, und unser Ergebnis lautet: Quellen des Reichtums sind die Natur und die menschliche Arbeit (Abb. 3). Die menschliche Arbeitskraft wird dabei in zwei Formen gebraucht: einmal als vom Menschen frisch gelieferte Arbeitskraft, als unmittelbare Arbeitskraft, dann aber auch als in den Arbeitsmitteln bereits enthaltene, gewonnene, fristallisierte, kurz als mittelbare Arbeitskraft.



Abb. 3. Wertquellen.

Die Anwendung dieser letteren Art von menschlicher Arbeitskraft ist das eigentliche Merkmal, durch das sich die Kulturarbeit des Menschen von der Naturtätigkeit der Tiere unterscheidet, sie ist die höhere Form der Arbeitsanwendung.

Beide Arten der menschlichen Arbeitskraft sind notwendig bei der Wert-

gewinnung und sind daher auch Wertquellen.

Das trifft nicht nur für die Rohle zu, sondern genau so für jedes andere wirtschaftliche Gut, für Getreide und Fleisch, für Maschinen und Werkzeuge, für Rleidungsstücke und Häuser, für fraftliefernde und fraftsparende Güter. Das Eisen einer Dampsmaschine ist ein Naturstoff. Die Natur hat es mit den Molekularkräften ausgestattet, die ihm Festigkeit, Biegsamkeit, Zähigfeit, Federkraft und alle seine anderen wertvollen Eigenschaften verleihen. Aber die Natur bietet es als Erz dar und nicht in der Form, in der es der Mensch wirtschaftlich braucht. Es findet sich auch nicht an dem Orte, an dem er es verwenden kann. Um es zu einem Gebrauchswert zu machen, muß das Erz gebrochen und geläutert, muß das gewonnene Metall geschmolzen, gereinigt, gehärtet und gesormt werden. Ehe dies aber geschehen konnte, mußten alle jene Versahren entdeckt, mußten alle die Naturgesetze erforscht werden, die der Dampsmaschine in Frage kommen, mußten die Vetriebe organisiert werden, die derartiges schaffen können. So erst, durch den gewaltigen Vorgang der Jusammenarbeit von Kopf und Hand, von unmittelbarer und mittelbarer Arbeit, von Mensch und Natur, entsteht der Gebrauchswert Dampsmaschine.

Und so wie hier ist es überall. Alle Gebrauchswerte und damit alle Reichstümer werden gewonnen durch die Zusammenarbeit von Natur und Mensch. Aberall bestätigt sich der Sah: Natur und menschliche Arbeit sind die beiden Quellen des Reichtums.

Man könnte gegen diese Behauptung einwenden: Der Mensch mit seiner Arbeitskraft ist auch ein Stück der Natur. Also stammen alse Werte letzten Endes aus der Natur, mithin aus einer, nicht aus zwei Quellen.

Das ist, naturwissenschaftlich gesehen, auch richtig; wirtschaftlich betrachtet ist es aber grundsalsch. Menschenkraft und Naturkraft unterscheiden sich zwar naturwissenschaftlich nicht wesentlich voneinander, wirtschaftlich sind sie aber durch ein sehr wichtiges Merkmal getrennt. Die gütige Mutter Natur nimmt keine Bezahlung für ihre Leistungen, sie reicht ihre Werte dem Menschen umsonst dar. Deshalb erscheinen die Naturwerte in der Wirtschaft, wenigstens ursprünglich, als unbezahlte Werte.

Anders ist es mit den Arbeitswerten. Diese müssen, in unserem Wirtschaftsspstem wenigstens, nach ihrem Tauschwert bezahlt werden. Sie erscheinen deshalb stets als bezahlte Werte oder als Kosten.

Erinnern wir uns jest, daß jeder wirtschaftliche Gebrauchswert eine Legierung aus Naturwerten und Arbeitswerten darstellt, und nehmen wir hinzu, daß die Naturwerte immer geschenkt sind, während die Arbeitswerte stets mit ihrem Tauschwert bezahlt werden müssen, so erkennen wir schon jest klar und deutlich, daß der bei einem wirtschaftlichen Unternehmen erzielte Wertüberschuß oder Gewinn nicht allein aus Arbeitswerten, sondern auch aus Naturwerten besteht.

Es ist der wirtschaftliche Zweck einer jeden menschlichen Arbeit, einen solchen Wertüberschuß zu gewinnen. Rechnerisch erhält man diesen Überschuß, wenn man die Arbeitsenergie, die zur Umwandlung eines gegebenen Naturwertes in einen Gebrauchswert angewandt werden mußte, von dem gewonnenen Gebrauchswert abzieht.

Als wichtigste Ergebnisse dieser Untersuchung über die Herkunft der Werte ist also sesstauhalten: Der wirtschaftliche Gebrauchswert oder Reichtum stammt aus zwei Quellen, aus der Natur und aus der menschlichen Arbeit. Beide Formen der Arbeitsleistung, die unmittelbare und die mittelbare Arbeits-leistung, sind bei seiner Gewinnung beteiligt.

## VI. Die geschichtlichen Irrtumer der Wertlehre und ihre Folgen.

1. Die klassische Lehre Adam Smiths und Ricardos.

Der Sinn und das Interesse der meisten Menschen ist allein auf das Praktische gerichtet. Sie sehen mit Gleichgültigkeit oder gar mit Berachtung auf alle Theorie oder Lehre und vergessen dabei gänzlich, daß "eine gute Theorie die praktischste Sache von der Welt" ist. Sie übersehen dabei auch vollständig, was sie selbst in ihrem praktischen Können der Theorie verdanken und wie sehr ihre eigene Gesinnung und ihr eigenes Streben von bestimmten Theorien und Lehrmeinungen beherrscht wird.

Infolge dieser ebenso unberechtigten wie verbreiteten Verachtung alles Theoretischen ahnen die wenigsten Menschen etwas davon, wie stark unser wirtschaftliches und politisches Leben, in welch gewaltigem Umfange erst recht das wirtschaftliche und politische Sinnen und Trachten unseres Volkes durch die hergebrachte Wirtschaftslehre beeinflußt und geleitet wird.

Da die Nationalökonomie nicht nur nach allgemeiner Auffassung, sondern auch in der Tat die Lehre von der Gewinnung, der Berteilung und dem Berbrauch der Werte ist, so ist jede nationalökonomische Theorie ihrem Kerne nach Wertsehre.

Nun ist natürlich nicht nur eine richtige Theorie imstande, die Handlungen der Menschen nachhaltig zu beeinflussen, sondern ebenso sehr vermag das eine falsche. Gerade die Geschichte der Wertlehre läßt das auf jeder Seite deutlich erkennen. Es ist nicht zuwiel gesagt, wenn ich behaupte, daß die grundsählichen Fehler unserer Außenpolitik ebenso wie unsere innere Zerrissenheit und Ohnmacht zu einem ganz großen Teil auf die falschen Vorstellungen zurückzuführen sind, die wir uns über Herkunft und Wesen der Werte, über ihre Gewinnung, ihre Verteilung und ihren Verbrauch machen.

Den größten und verhängnisvollsten Einfluß übt noch heute in dieser Hinsicht die Wertlehre aus, die in ihren Grundzügen von dem englischen Nationalökonomen Adam Smith aufgestellt worden ist.

Adam Smith gilt noch immer als der Vater der wissenschaftlichen Nationalsökonomie, als ihr erster Klassiker. Seine Lehre wurde grundlegend für den wirtschaftlichen und politischen Liberalismus, den sie von Anfang an so besherrschte, daß von der Marwitz schon 1810 von Smith sagen konnte, er sei neben Napoleon der mächtigste Monarch Europas.

Seitdem ist Adam Smiths geistige Macht noch dadurch vervielfacht worden, daß auch der Marxismus seine Grundlehren annahm.

Diese beherrschen nun sowohl die Köpfe der Unternehmer wie der Arbeiter,

der Regierenden sowohl wie der Regierten, der Raffenden wie der Schaffensden und treiben auf allen Seiten zu jenem verhängnisvollen Klassenkampfe an, der der eigentliche Grund unseres nationalen Elends ist.

Wie sieht die Theorie aus, die solche Wirkungen ausübt?

Am Anfange seines Buches "Untersuchungen über die Natur und die Ursachen des Reichtums der Bösker" stellt Smith die grundlegende Beshauptung auf, die menschliche Arbeit sei die einzige Quelle des Reichtums. Er beginnt sein Werk mit dem Sahe: "Die jährliche Arbeit eines Volkes ist der Fond, welcher dasselbe mit allen Bedürfnissen und allen Annehmlichkeiten des Lebens versorgt, die es jährlich verbraucht."

Auf diesem Sate baut sich nun das ganze umfangreiche Werk mit allen seinen Untersuchungen und Schlußfolgerungen auf. So ist es nur natürlich, daß die Ergebnisse, zu denen Smith gelangt, zum großen Teile falsch sind, enthält doch dieser erste und Hauptsat bereits den grundlegenden Irrtum.

Wie wir gesehen haben, ist es nicht die menschliche Arbeit allein, die die Werte schafft, sondern die Natur trägt vor allem zur Befriedigung unserer Bedürfnisse bei. Aus ihr stammen in erster Linie die Kräfte, die unseren Reichtum ausmachen. Die menschliche Arbeit dient in der Hauptsache nur dazu, Naturwerte in wirtschaftliche Gebrauchswerte umzusormen und sie dadurch der menschlichen Berfügung zu gewinnen.

Der erste Fehler Smiths bestand also darin, daß er sich über die Herkunft der Werte täuschte. Er übersah die Rolle der Natur als Wertquelle und überschähte deshalb die Bedeutung, welche die menschliche Arbeit für die

Bildung des Reichtums hat.

Daß Smith die Stellung der menschlichen Arbeit im Wertgewinnungsprozeß nicht richtig zu erfassen vermochte, hatte seine Ursache vor allem in einer Unterlassung, deren man ihn zeihen muß. Er begnügte sich damit, die Herkunft der Werte aus der Arbeitskraft festzustellen, vergaß aber ganz, nach dem Wesen, nach der Natur dieser reichtumbildenden Werte zu fragen. Er errichtete in etwas voreiliger Weise ein Lehrgebäude über einen Gegenstand, mit dessen Natur er sich weder vorher noch nachher vertraut gemacht hatte. Leider ist ihm die gesamte wissenschaftliche Nationalökonomie die auf den heutigen Tag in dieser Unterlassung gefolgt. Daher rührt die Unklarheit ihrer Ausdrucksweise, die Unbeholsenheit ihrer Begriffsbestimmungen, die Unbestimmtheit ihrer Ergebnisse und ihre geringe Brauchbarkeit im praktischen Leben.

Diesen ersten Fehlern fügt Smith aber noch einen weiteren, nicht weniger verhängnisvollen hinzu, wenn er auf Seite 27 seines Werkes sagt:

"Das Wort Wert hat zweierlei verschiedene Bedeutung und drückt bald die Brauchbarkeit einer Sache, bald die Möglichkeit aus, andere Dinge dafür zu kaufen. Der eine kann Gebrauchswert, der andere Tauschwert genannt werden."

Smith kennt also die beiden Wertarten, Gebrauchswert und Tauschwert, sehr wohl.

Man sollte nun erwarten, er würde sich zunächst der Untersuchung des eigentlichen wirtschaftlichen Wertes, des Gebrauchswertes zuwenden. Smith tut dies jedoch nicht, sondern fährt sogleich fort:

"Um die Prinzipien zu erforschen, welche den Tauschwert der Waren regulieren, . . . " und beschäftigt sich von jetzt an nur noch mit dem Tausch-

wert, den Gebrauchswert ganz vernachlässigend.

In seiner "Positiven Theorie des Rapitales", Bd. 1, S. 162 hat Böhms-Bawerk dies Versahren Smiths und seiner Nachfolger vortrefflich gekennzeichnet. "Man wußte mit ihm (dem Gebrauchswert) nicht viel anzusangen und vernachlässigte ihn fast gänzlich. Man gab sich weder um die tiesere Ersorschung seines Wesens Mühe, noch bediente man sich seiner bei der Ersüllung der anderweitigen Forschungsaufgaben; man ließ ihn gleichsam, nachdem man ihn im Begriffsverzeichnis genannt hatte, wie einen unsbeschäftigten Statisten in einer Ede des Lehrgebäudes stehen. Erst der neuesten Forschung war es beschieden, in dem unbeachteten Statisten den Träger eines der wichtigsten volkswirtschaftlichen Begriffe und zugleich den Gegenstand einer Reihe der merkwürdigsten Gesehe zu entdeden."

Genau so wie es hier geschildert wird, läßt schon Smith den Gebrauchswert weiterhin ganz unbeachtet, ihm ist der Tauschwert der "Wert schlechthin".

So erklärt es sich, daß Abam Smiths Theorie nicht eine alle Wertarten umfassende und die einzelnen richtig einordnende Wertlehre geworden ist, sondern nur eine Lehre vom Tauschwert.

Daß diese Einseitigkeit der klassischen Schule und mit ihr der gesamten Nationalökonomie überhaupt jüngeren Bertretern hin und wieder zum Bewußtsein gekommen ist, beweist wieder Böhm-Bawerk, wenn er in seinem soeben genannten Werk auf Seite 161 schreibt:

"Dem objektiven Tauschwert ist von der ökonomischen Theorie zu allen Zeiten sein Recht geworden. Die Gesehe zu erforschen, welche die Austausch-verhältnisse der Güter beherrschen, wurde zu allen Zeiten für eine der vornehmsten, und disweilen — ich erinnere an den Vorschlag, für unsere Disziplin den Namen "Ratalaktik"-Tauschwissenschaft in Gebrauch zu sehen — übertreibend sogar für die Hauptausgabe unserer Wissenschaft gehalten."

Wir wissen jett, daß gerade Smith der Bater dieser Übertreibung ist. Er hält daher nicht, was er in dem Titel seines Buches verheißt. Er verspricht dort, Aufflärung über "die Natur und die Ursachen des Reichtums der Bölfer" zu geben. Wir haben früher gesehen, daß der Reichtum eines Bolfes vor allem durch die Gebrauchswerte bestimmt wird, welche ihm zur Berstügung stehen. Die Tauschwerte der Waren haben auf den Reichtum einer erzeugenden und verbrauchenden Nation gar keine Einwirkung, solange der Austausch der Waren nur im Inlande stattsindet. Bloßer Warensustausch im Inlande bewirkt vom Gesamtinteresse aus gesehen nur eine Verschiedung, aber keine Bermehrung oder Berminderung der vorhandenen Gebrauchswerte. Anders ist es freilich beim Außenhandel. Jede Bereicherung bessen, der nach dem Auslande verkauft oder aus dem Auslande kauft,

bedeutet auch eine Bereicherung seiner Volkswirtschaft auf Kosten der fremden Nation.

Für die Bereicherung der einzelnen Privatwirtschaften sind dagegen Tauschwert und Handel von größter Bedeutung. Für ein privates Unternehmen bringt jeder Tausch auch im Inlande entweder eine Bermehrung oder eine Berminderung des eigenen Wertbesikes mit sich.

Ausschlaggebend ist der Tauschwert daher vor allem für den Händler. Ob sein Reichtum wächst oder sinkt, hängt nicht vom Gebrauchswert seiner Waren, sondern nur von ihrem Tauschwert ab. Für den individualistisch eingestellten und egoistisch nur auf seinen Privatvorteil bedachten Händler ist es deshalb natürlich, den Tauschwert für den eigentlichen Wert, für "den Wert an sich" zu halten.

Nach seinem eigenen Zeugnis hat Adam Smith die Wirtschaft nicht vom Standpunkt des Bolksganzen und nicht mit den Augen des Gemeinwohls, sondern nur unter dem Gesichtswinkel des privaten Eigennuhens und vom Händlerstandpunkt aus betrachtet. Heißt es doch auf S. 28 von ihm:

"Der Wert einer Ware ist demnach für denjenigen, der sie besitht, sie aber nicht selbst zu gebrauchen oder zu verzehren, sondern gegen andere Waren auszutauschen gedenkt, gleich der Quantität Arbeit, welche er dafür kaufen kann."

Er sucht also nicht zu erfahren, welchen Wert eine Ware für den hat, der sie gebraucht, nein, er möchte nur wissen, was sie für den wert ist, der mit ihr handelt.

Bei einem Engländer seiner Zeit braucht uns diese einseitige, privatwirtschaftlich-händlerische Betrachtungsweise nicht allzusehr in Erstaunen zu sehen. Es war die Zeit, als der Liberalismus sich im wirtschaftlichen und politischen Leben siegreich durchsehte. Der Liberalismus aber war von Anfang an individualistisch und egoistisch durch und durch und betrachtete alle Dinge grundsässlich vom Standpunkte der Einzelnen. Außerdem aber waren die Engländer schon damals ein Handelsvolk, das vom Außenhandel lebte, indem es Rohstoffe und Nahrungsmittel kauste und dafür den größten Teil seiner Warenerzeugung auf den Weltmarkt brachte. Es ist nur natürlich, daß ein solches Bolk geneigt ist, dem Tauschwert eine größere Bedeutung beizulegen, als er ihm bei einer wahrhaft volkswirtschaftlichen Betrachtung zukommt.

Bei diesen Zeitverhältnissen ist es leicht verständlich, daß die sogenannte klassische Nationalökonomie Adam Smiths nicht eine echte Bolkswirtschaftslehre, vielmehr eine Theorie der Privatwirtschaft geworden ist, ja, daß sie überhaupt keine umfassende Wirtschaftslehre, sondern nur eine Handelslehre darstellt. Wenn ein späterer "Nationalökonom" also vorschlug, diese Lehre als "Tauschwissenschaft" zu bezeichnen, so hat er damit voll ins Schwarze getrossen.

Wenn nun die verhängnisvollen Irrtümer Adam Smiths durch eine geschichtliche Betrachtungsweise auch verständlicher werden, so werden sie dadurch doch keineswegs ungefährlicher. Besonders verhängnisvoll sind sie für ein Volk, wie es unser deutsches Volk ist. Wir leben nicht vorwiegend vom Handel, sondern sind in der Hauptsache eine selbst schaffende und selbst verbrauchende Nation. Die Reichtumssbildung unseres Volkes wird daher ganz überwiegend durch die Werte gesfördert, die wir für den inneren Bedarf gewinnen. Für die Höhe dieser Werte ist aber der Gebrauchswert allein maßgebend. Der Tauschwert hat dafür gar nichts zu bedeuten. Berücksichtigen wir nun troßdem allein den Tauschwert, so muß unsere nationale Wirtschaftspolitik dadurch in grundsverkehrte Bahnen gedrängt werden. Daher ist es allerhöchste Zeit, daß wir uns endlich darauf besinnen, daß wir nicht Engländer des 18., sondern Deutsche des 20. Jahrhunderts sind.

Das eigentliche Handelsvolk der Erde sind die Juden. Sie haben es grundsätzlich aufgegeben, ihren Reichtum durch Erzeugung und Verbrauch des Erzeugten zu gewinnen. Statt dessen schalteten sie sich in den Zwischenshandel ein und häusen nun dessen Erträgnisse auf. Für das jüdische Volkbedeutet "handeln" tatsächlich "wirtschaften", ist Handelslehre oder Tausch»

wissenschaft eine vollgültige Wirtschaftslehre.

Es ist deshalb sehr begreiflich, daß eine Lehre, die das Wirtschaftsleben so einseitig vom händlerisch-privatwirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, wie es bei Adam Smith der Fall ist, die Bewunderung des jüdischen Börsenspekulanten und Finanzriesen David Ricardo wachries. Dieser fühlte sich berusen, die Lehre Smiths zu verwalten und weiterzubilden. Die reichliche Muße, die ihm sein an der Börse gewonnenes, beträchtliches Vermögen gestattete, benuste er zur Absassung eines umfangreichen Buches über Bolkswirtschre. Alle Grundsäße Adam Smiths, besonders auch die eben erwähnten grundlegenden Irrtümer hat Ricardo gern übernommen. Ebensosinden sich alle Einzelgesehe, die Ricardo aus den Grundsähen entwickelt, bei Adam Smith mindestens schon angedeutet, nur daß dieser sie meist einfacher und anspruchsloser ausgesprochen hat. Da also die Irrtümer Smiths in der Wertlehre auch die Fehler Ricardos sind, kann dieser hier keine besondere Behandlung beanspruchen.

Wir müssen uns nun noch zwei Folgerungen klarmachen, die sowohl Smith wie Ricardo aus ihren soeben dargelegten Boraussehungen gezogen haben. Es handelt sich dabei um eine Wahrheit und um einen Irrtum. Die Wahrheit bezieht sich auf die Bildung des Tauschwertes oder Preises. Der "Preis" besteht nach Smith in der privatwirtschaftlichen Ordnung aus drei Teilen, aus den Arbeitskosten, aus der Grundrente und aus dem Kapitalsgewinn. Den Preis, der diese drei Teile in der üblichen Höhe enthält, nennt Smith den "natürlichen Preis". Auf Seite 54 sagt er darüber:

"Wenn der Preis einer Ware weder höher noch niedriger ift, als er sein muß, um die Grundrente, den Arbeitslohn und den Gewinn des auf Erzeugung, Bereitung und Feilbietung verwendeten Kapitals nach ihrem natürlichen Saße zu bezahlen, so wird die Ware für den Preis verkauft, den man ihren natürlichen nennen kann."

Smith stellt also sest, daß der Preis aller Waren in der Privatwirtschaft natürlicherweise nicht nur die Arbeits- oder Gewinnungskosten, sondern auch noch einen darüber hinausgehenden Gewinnanteil enthält, einen Gewinnanteil allerdings zugunsten der Besiher des Geldes, des Bodens oder der Ware, kurz zugunsten der Besiher der Arbeitsmittel.

Im kapitalistischen System wird nun auch die Arbeitskraft als Ware beschandelt. Wie verhält es sich aber mit dem Preise der Ware Arbeitskraft, mit dem Lohn? Enthält dieser auch dieselben Bestandteile wie der Preis der anderen Waren?

Auf diese Frage findet sich bei Smith eine verneinende Auskunft. Seite 67 saat er:

"Wenn indes auch die Meister bei Streitigkeiten mit ihren Arbeitern gewöhnlich im Vorteil sind, so gibt es doch einen bestimmten Sah, unter den der gebräuchliche Lohn selbst der geringsten Art von Arbeit nicht auf längere Zeit heruntergebracht werden zu können scheint. Es muß ein Mensch durchaus von seiner Arbeit zu leben haben, und der Arbeitslohn muß wenigstens hinreichend sein, um ihm den Unterhalt zu verschaffen. Ja, er muß in den meisten Fällen noch mehr als hinreichend sein, sonst wäre der Arbeiter nicht imstande, eine Familie zu gründen, und das Geschlecht solcher Arbeiter würde mit der ersten Generation aussterben. Aus diesem Grunde nimmt Cantillon an, daß die geringste Art gewöhnlicher Arbeiter immer wenigstens doppelt soviel, als zu ihrem Unterhalt nötig ist, verdienen muß, damit jeder in den Stand geseht werde, durchschnittlich zwei Kinder zu erziehen."

Wenn ein Arbeiter als Lohn nur so viel erhält, wie zum Unterhalt seiner selbst und seiner Familie nötig ist, so erhält er eben nur die Gewinnungsstoften seiner eigenen Arbeitskraft, denn eine Familie mit zwei Kindern erzeugt nur die Arbeitskraft wieder, die der Vater besessen hat.

Smith gibt damit also zu, daß der Arbeiter gewöhnlich keinen, über die Gewinnungskoften seiner eigenen Arbeitskraft hinausgehenden Gewinnerhält.

Er gibt aber auch den Grund an, warum die "Ware Arbeitskraft" beim Wettbewerb schlechter gestellt ist wie die übrigen Waren. Er weiß, "daß die Meister bei Streitigkeiten mit den Arbeitern gewöhnlich im Vorteil sind". Sie sind aber deshalb im Vorteil, weil sie durch den Besit der Arbeitsmittel wirtschaftlich mächtiger sind.

Allerdings ist Smith noch zu optimistisch, wenn er meint, der Lohn könne nicht unter den Betrag sinken, der zum Unterhalt einer Familie nötig ist. Die Erfahrung der letzten Jahre hat wieder gezeigt, daß der Lohn für Millionen Arbeiter jahrelang auf Null sinken kann, nämlich immer dann, wenn die Zahl der vorhandenen Arbeitskräfte den Bedarf bei weitem übersteigt.

Immerhin hat Smith das Verdienst, bereits auf das zentrale kapitalistische Unrecht hingewiesen zu haben, welches darin besteht, daß die Besitzer der Arbeitsmittel (des Geldes, der Werkzeuge und Werkstätten, des Bodens und der Rohstoffe) im Preise ihrer Waren nicht nur ihre Auslagen, also ihre Gewinnungskosten, sondern noch einen darüber hinausgehenden Gewinn erhalten, während dem Arbeiter nur die Wiedererzeugungskosten seiner Arbeitskraft gezahlt werden.

Dabei ist das Unrecht keineswegs darin zu sehen, daß die Unternehmer einen solchen Gewinnanteil erhalten, sondern erst darin, daß die Arbeitskraft ihn nicht erhält.

Auch gegen die Folgen dieses Unrechts war Smith nicht blind, er hätte sonst nicht den Satz schreiben können: "Es kann sicherlich eine Gesellschaft nicht blühen und glücklich sein, deren meiste Mitglieder arm und elend sind."

Die Erkenntnis von der Benachteiligung der Arbeiter, die keine Arbeitsmittel besitzen, durch den aufkommenden Kapitalismus, war keineswegs Smith allein eigen. Sein Werk erschien 1776, aber schon 1766 hatte der französische Physiokrat Turgot geschrieben: "Der Lohn des Arbeiters ist infolge ihrer Konkurrenz untereinander auf seinen notwendigen Lebensunterhalt beschränkt. Er fristet gerade sein Dasein." Der Franzose Quesnan, der Begründer der physiokratischen Schule, hatte sogar schon 1757 ähnliches ausgesprochen.

Es ist bezeichnend, daß die beiden volkswirtschaftlichen Richtungen des Liberalismus, die klassische und die physiokratische, deren Grundsäge so versichieden sind, in ihren Ansichten über den Arbeitssohn übereinstimmten. Man erkennt daran, daß es sich hier nicht um eine aus irgendeinem nationalsökonomischen Lehrsykem gezogene Folgerung handelt, die mit diesem System steht und fällt, sondern daß wir darin eine Tatsache des wirtschaftlichen Lebens vor uns haben, die deshalb immer wieder sesstellt wird, weil sie sich jedem Beobachter ausdrängt.

Eigenartig ist es, welche Konsequenzen die klassische und die physiokratische Schule aus ihrer Erkenntnis des sozialen Unrechts gezogen haben. Die Physiokraten erkannten das Bestehen sozialer Ungerechtigkeiten entschieden an und glaubten diese durch die Erfassung der Grundrente beseitigen zu können.

Adam Smith sowie David Ricardo und ihre klassische Schule zogen das gegen aus ihrer Erkenntnis keinerlei Folgerungen gegen die kapitalistische, vom Staate völlig ungeregelte private Konkurrenzwirtschaft. Sie hielten diese Unordnung für die "natürliche Ordnung" der Dinge und nahmen auch ihre Übelstände als natürliche, unvermeidbare Folgen unbesehen in Kauf. Sie dachten nicht daran, die kapitalistische Ordnung durch eine andere, gerechtere zu ersehen.

Bei Adam Smith ist dieser Mangel darum noch besonders auffallend, weil er aus seiner Grundanschauung, daß die menschliche Arbeit die einzige Wertquelle sei, notgedrungen eine Folgerung zog, die das System der Eigentumswirtschaft sogar noch ungerechterweise auf das Schwerste belastete.

Es handelt sich um die für die soziale Gerechtigkeit so wichtige Frage: Woher stammen die Gewinne, die als Rapitalprofit und Bodenrente neben dem Ersah der Arbeitskosten ständig einen Teil des Preises ausmachen? Wenn die menschliche Arbeit die einzige Wertquelle ist, so kann dieser Gewinn einzig und allein aus der Arbeit stammen. Der Kapitalgewinn ist damit hingestellt als ein Teil des Wertes menschlicher Arbeit, der dem Arbeiter durch den Besiher der Arbeitsmittel vorenthalten wird. Smith faßte die Entstehung des Kapitalgewinnes tatsächlich so auf. Er schreibt auf Seite 48, nachdem er die Verhältnisse der Eigentumswirtschaft geschildert hat:

"Unter diesen Umständen gehört nicht immer das ganze Produkt der Arbeit dem Arbeiter. Er muß es in den meisten Fällen mit dem Kapitalisten

teilen, der ihn beschäftigt."

Wer, wie Smith, die Arbeit als die einzige Wertquelle hinstellt und dann behauptet, daß der Arbeiter das Produkt seiner Arbeit mit dem Besitzer der Produktionsmittel teilen müsse, der erklärt doch damit den Kapitalgewinn des Unternehmers einzig und allein aus der Ausbeutung der Arbeitskraft und charakterisiert damit den Unternehmer selbst als Dieb und Räuber.

Liegt die Sache wirklich so, dann erscheint das kapitalistische Unrecht unlösdar verknüpft mit dem Eigentum an den Arbeitsmitteln, und es scheint keinen anderen Weg zu seiner Beseitigung zu geben wie die Aufhebung dieses Eigentums selbst.

So ist tatsächlich Adam Smith, der nationalökonomische Klassiker des Liberalismus, der eigentliche theoretische Begründer jener Ausbeutungsund Klassentampslehre, die Marx und Engels später ausgebaut haben.

Es ist ganz klar, daß diese Lehre, die alle Werte und ganz besonders den Kapitalgewinn des Unternehmers allein aus der Arbeit herleitet, zu einem unversöhnlichen Klassenfampf zwischen den Besitzern der Arbeitsmittel und den besitzlosen Arbeitern führen mußte, sobald sie in dem Bewußtsein zuerst der Unternehmer und dann auch der Arbeitnehmer zur Herrschaft gelangte. Und das ist das Furchtbare an diesem Klassenfampf, daß er niemals durch einen friedlichen Ausgleich, sondern nur durch die Bernichtung des einen Gegners beendet werden kann, falls es nicht gelingt, die "klassische" Wertslehre als einen folgenschweren Irrtum zu erweisen und im Bewußtsein der Massen durch eine bessere und überzeugendere zu ersehen.

## 2. Die Wertlehre des Individual·Sozialismus (Marxismus).

Die großen Nationalökonomen des Liberalismus hatten mit anerkennenswertem Scharfblick die Taklache aufgedeckt, daß die kapitalistische Form der Eigenkumswirkschaft auf einem schweren Unrecht gegen die menschliche Arbeitskraft aufgedaut ist. Die Aufstellung des Ideals einer neuen, gerechteren Ordnung hatten sie aber entweder ganz unterlassen, wie die klassische Schule, oder sie hatten doch nur einen unzulänglichen Versuch dazu unternommen, wie die Physiokraten, die nur den Boden aus dem ganzen Kreis der wirtschaftlichen Fragen herausnehmen und für sich allein regeln wollten.

Jedoch standen bald genug nach ihnen Männer auf, die sich nicht mehr mit der Erkenntnis des Unrechts begnügten, sondern daraus auch die Forderung nach einer gerechteren, nach einer sozialistischen Wirtschaftssordnung entwickelten. In England ragten Thompson und Owen hervor, in Frankreich St. Simon, Proudhon, Fourier, Blanc, und in Deutschland Rodbertus.

Aber auch sie waren Kinder ihrer Zeit, der Zeit, der das Individuum alles, die Gemeinschaft nichts war. Sie stellten deshalb auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit nicht vom Standpunkt der Gemeinschaft, sondern nur vom Standpunkt des Einzelnen aus. Hat man aber bei dem Bestreben, soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, nur die Einzelnen vor Augen, und ist man obendrein noch von der Gleichheit aller Menschen überzeugt, so gelangt man notwendig zur Forderung nach wirtschaftlicher Gleichheit aller, wie sie der Kommunismus herbeisühren und dauernd erhalten will. Weil also alle diese Männer Individualsstallisten sein, mußten sie den Kommunismus auf ihre Fahne schreiben.

Ihre nationalökonomische Grundlage bildeten ausnahmslos Adam Smith und Ricardo. Mit den Einsichten übernahmen sie auch deren Irrtümer, besonders den, daß der Kapitalgewinn einzig und allein aus der Arbeit stamme. So erklärte Proudhon: "Es ist die Arbeit, die Arbeit allein, die alle Elemente des Reichtums hervordringt." In einer namenlosen englischen kommunistischen Streitschrift von 1821 heißt es: "Was auch dem Kapitalisten zukommen möge, er kann immer nur die Mehrarbeit der Arbeiter aneignen", und Thompson fragte 1827: "Warum soll der Arbeiter nicht das ganze Produkt seiner Arbeit erhalten?" Obwohl in diesen Sähen die marxistische Lehre bereits lange vor Marx fertig ausgebildet vorlag, ist es doch keinem dieser Männer gelungen, eine Volksbewegung in diesem Sinne hervorzurusen. Dies blied zwei anderen vorbehalken, die als Juden die bestehende Staats= und Wirtschaftsordnung viel rücksicher angreisen konnten, gesfährdeten sie doch nicht Volkstum und Kultur der eigenen Nation, sondern fremder, ihnen verhaßter Völker.

Diese beiden waren Lassalle und Marx. Auch sie sind wie ihre Borgänger gänzlich abhängig von der klassischen Kationalökonomie Adam Smiths und Ricardos. Trohdem unterscheiden sie sich in ihren Forderungen wesentlich voneinander. Lassalle stellte das "eherne Lohngeseh" in den Mittelpunkt seiner Agitation. Er ging also von der unumstöhlich richtigen Erkenntnis aus, die sich auch bei Smith und Ricardo fand, daß der Arbeiter als Lohn im allgemeinen nicht mehr erhält, wie zur Wiedererzeugung seiner Arbeitskraft notwendig ist. Dieses eherne Lohngeseh der kapitalistischen Ordnung gelte es zu durchbrechen. Lassalle und seine Anhänger waren also keine grundsählichen Gegner der Eigentumsordnung und der Privatwirtschaft. Sie erstrebten nur einen gerechten Anteil der Arbeiter am Ertrage und an der Führung dieser Wirtschaft. Deshald schlugen sie Produktivgenossenssenson, für die se Staatsunterstühungen verlangten, blieben also mit ihren

Forderungen durchaus im eigentums- und privatwirtschaftlichen Rahmen, waren auch nicht ausgesprochen international gerichtet.

Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß Bismarck versucht hat, mit ihnen zusammen zu wirken, während er den Gedanken, mit den Marxisten zu arbeiten, stets weit von sich gewiesen hat.

Und mit vollem Recht. Marx hat die klassischen und physiokratischen Lehren viel vollständiger in sich aufgenommen wie der oberflächliche Blender Lassalle.

Daß er jedoch nicht nur von Adam Smith und Ricardo gelernt hat, sieht man auf Seite 10 des "Kapitals", Bd. 1, wo zu lesen ist: "Die Gebrauchswerte Rock, Leinwand usw., kurz die Warenkörper, sind Verbindungen von zwei Elementen, Naturstoff und Arbeit. Zieht man die Gesamtsumme aller versichiedenen nühlichen Arbeiten ab, die in Rock, Leinwand usw. steden, so bleibt stets ein materielles Substrat zurück, das ohne Zutun des Menschen von Natur vorhanden ist. Der Mensch kann in seiner Produktion nur versähren wie die Natur selbst, d. h. nur die Formen der Stoffe ändern. Noch mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig unterstückt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr produzierten Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein Vater', wie William Petty sagt, "und die Erde seine Mutter.'"

Hier verrät Mark die wichtige Erkenntnis, daß die Gebrauchswerte, die den wirtschaftlichen Reichtum der Menschen ausmachen, aus zwei Quellen fließen, aus Natur und Arbeit. Hätte er Originalität des Geistes und guten Willen genug besessen, um auf dieser Einsicht folgerichtig ein neues System der Nationalökonomie aufzubauen, so hätte er der Schöpfer einer wirklichen Wirtschaftslehre werden können. Ihm aber sehlte einerseits die Einsicht in die überragende Bedeutung des Gebrauchswertes im Wirtschaftsleben, andererseits hatte er als Jude, also als Angehöriger eines reinen Handelsvolkes, keinen Anlaß, die die dahin als Volkswirtschaftslehre geltende Sandelsslehre Smiths und Ricardos durch eine echte Wirtschaftslehre zu ersehen.

So sett er denn den eben angeführten Sat fort: "Gehen wir nun von der Ware, soweit sie Gebrauchsgegenstand, über zum Warenwert." Da Marx schon vorher auseinandergesett hat, daß unter Warenwert Tauschswert zu verstehen sei, so verlätt er hier also mit kühler Handbewegung das Gediet der Gebrauchswerte, um alle weiteren Untersuchungen seines dreisbändigen Werkes "Das Kapital" allein dem Tauschwert zu widmen. Mit dieser Wendung hat sich Marx wieder auf den Erkenntnisstandpunkt Smithszurückbegeben, den er bereits überwunden zu haben schien. Es ist nur natürlich, daß Marx nun auch alle Irrtümer der klassischen Schule übernimmt und dadurch wissenschaftlich zu einem Nachbeter von Smith und Ricardo wird.

Auch für Marx ist der Tauschwert hinfort der eigentliche Wert. "Der Fortgang der Untersuchung wird uns zurückführen zum Tauschwert als der notwendigen Ausdrucksweise oder Erscheinungssorm des Werts." (Rapital, S. 5.) Und für diesen Wert (Tauschwert) erkennt er, genau wie Smith und Ricardo, nur eine Quelle an, die menschliche Arbeit. "Es ist also nur das Rlagges, Weichtum und Gerechtigkeit.

Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Gebrauchswertes gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, welche seine Wertgröße (Tauschwert) bestimmt. Als Werte (Tauschwerte) sind alle Waren nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit."

Schärfer und bestimmter läßt sich das klassische Einquellendogma überhaupt nicht aussprechen. Wie steht es aber mit dem Beweis? Ein solcher wird gar nicht erst versucht, obwohl er nötig genug wäre. Gibt man mit Marx zu, daß der Gebrauchswert aus Natur- und Arbeitswerten zusammengesett ist, so muk man die Möglichkeit einer solchen Zusammensekung auch für seinen Bruchteil, den Tauschwert erwägen und die Sache untersuchen. Erst wenn diese Untersuchung das unmögliche Ergebnis haben sollte, daß tatsächlich die Naturwerte nichts zur Bildung des Tauschwertes beitragen, könnte eine Behauptung, wie die von Marx, aufgestellt werden. Marx hat an diese Untersuchung nicht einmal gedacht.

Ein Marxist könnte nun zur Verteidigung seines Meisters erklären: "Die Naturwerte sind doch geschenkte Werte. Der Tauschwert wird aber als Durchschnittspreis für die Ware gezahlt. Der Teil der Ware, der geschenkt worden ist, kann aber nicht in dem Teil enthalten sein, der bezahlt wird." Der Mann übersieht nur, daß man niemand daran hindern kann, sich Werte, die ihm geschenkt wurden, von andern beim Verkauf bezahlen zu lassen, falls er die wirtschaftliche Macht dazu hat, die Bezahlung zu erzwingen. Tatsächlich haben die Warenbesitzer diese Macht, selbst bei freier Konfurrenz, und erst recht dann, wenn diese durch Vertrustung eingeschränkt ist. Marx sett das auch selbst voraus, nimmt er doch an, daß sich die Rapitalisten Werte bezahlen lassen, die sie von den Arbeitern geschenkt nahmen. Wenn das aber mit Arbeitswerten möglich ist, muß es doch ebensogut mit Naturwerten möglich sein.

Wie die Grundsähe, so hat Marx auch die Folgerungen der Klassiker sich zu eigen gemacht, vor allem das Wertgeset, das behauptet, daß alle Waren im Verhältnis ihres Wertes ausgetauscht würden. Auf Seite 20 spricht Marx das so aus: "Die Gleichung ,20 Ellen Leinwand gleich 1 Rock, oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock wert' sett voraus, daß in 1 Rock gerade so viel Wertsubstanz steckt als in 20 Ellen Leinwand, daß beide Warenquanta also gleich viel Arbeit kosten oder gleich große Arbeitszeit."

Die Meinung Smiths, daß der Arbeitslohn nie auf einen geringeren Betrag sinken könne als zum Unterhalt einer Familie notwendig sei, macht Marx sich in der Form zu eigen, daß die Arbeitskraft vom Unternehmer im Durchschnitt zu ihrem Werte gekauft werden musse. Was ist aber der Wert der Arbeitskraft? "Der Wert (Tauschwert) der Arbeitskraft, gleich dem jeder andern Ware, ist bestimmt durch die zur Erzeugung, also auch Wiedererzeugung dieses besonderen Artikels notwendige Arbeitszeit."

Da der Wert der Arbeitskraft ihren Wiedererzeugungskosten gleich ist, und die Arbeiter im Durchschnitt den Wert ihrer Arbeitskraft als Lohn erhalten, so können sie nach Marx auf einen Lohn rechnen, der ihnen den Unterhalt einer Familie gestattet. Daß sich diese Meinung der Praxis gegenüber nicht immer bewahrheitet, ist schon früher zum Ausdruck gebracht worden.

Wie denkt Marx nun über die Entstehung des Kapitalgewinnes? Auch hier eignet er sich die klassische Lehre an, daß der Kapitalgewinn immer und allein ein Abzug vom Arbeitsertrage sei, daß er nur durch die Aussbeutung der Arbeitskraft der Arbeiter zustande komme. Wie dies möglich sei, führt er Bd. II, S. 177—79 näher aus: "Wir haben gesehen, daß der Arbeiter während eines Abschnittes des Arbeitsprozesses nur den Wert seiner Arbeitskraft produziert, d. h. den Wert seiner notwendigen Lebenssmittel. Wenn der Wert seiner täglichen Lebensmittel im Durchschnitt sechs vergegenständlichte Arbeitsstunden darstellt, so muß der Arbeiter im Durchschnitt täglich 6 Stunden arbeiten, um ihn zu produzieren. Den Teil des Arbeitstages nenne ich notwendige Arbeitszeit.

Die zweite Periode, die der Arbeiter über die Grenzen der notwendigen Arbeitszeit hinaus schanzt, kostet ihm zwar Arbeit, bildet aber keinen Wert für ihn. Sie bildet Mehrwert, der den Kapitalisten mit allem Reiz einer Schöpfung aus nichts anlacht. Diesen Teil des Arbeitstages nenne ich Mehrarbeitszeit und die in ihr verausgabte Arbeit Mehrarbeit.

So entscheidend es für die Erkenntnis des Wertes (Tauschswertes) überhaupt ist, ihn als bloße Gerinnung von Arbeitszeit, als bloß vergegenständlichte Arbeit, so entscheidend ist es für die Erkenntnis des Mehrwertes, ihn als bloße Gerinnung von Mehrarbeitszeit, als bloß vergegenständlichte Mehrarbeitzu begreifen.

Also arbeitet der Arbeiter die eine Hälfte des Tages für sich, die andere für den Kapitalisten."

Marx hat sich zeitlebens viel darauf zugute getan, daß er nicht nur, wie Smith und Ricardo, behauptet habe, der Kapitalgewinn entstamme allein der menschlichen Arbeit, sondern daß er darüber hinaus gezeigt habe, wie die menschliche Arbeit im kapitalistischen System diesen Mehrwert erzeuge. In Wirklichkeit hat er diese Frage aber nicht zu Ende gedacht. Marx hat angenommen, die menschliche Arbeit sei imstande, aus sich heraus doppelt soviel Tauschwert zu schaffen, wie zu ihrer eigenen Wiedererzeugung notwendig sei. Ob diese Behauptung richtig ist, hat er nicht untersucht, viel weniger bewiesen. Nehmen wir sie aber als richtig an, so erhebt sich doch sofort die Frage: Woher hat die menschliche Arbeitskraft, die ans zauberische grenzende Fähigkeit, mehr Wert zu erzeugen, als sie selbst darstellt?

Werte sind Kräfte oder Energien. Die menschliche Arbeit ist weiter nichts als Umwandlung einer Energiesorm in eine andere. Nach einem unsumstößlichen Naturgesetz erhält man aber bei einer solchen Umwandlung auf beiden Seiten gleiche Energiemengen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn nun der Mensch imstande ist, bei seiner Arbeit doppelt soviel Kraft auszugeben, wie zu seiner eigenen Erzeugung verbraucht worden ist, so gibt es dafür nur zwei Erklärungsmöglichkeiten: Entweder haben wir hier das

Wunder einer "Schöpfung aus nichts" vor uns, oder wir müssen annehmen, daß der entstandene Wert nicht allein aus der menschlichen Arbeit, sondern teilweise aus einer anderen Quelle gestossen ist. Da wir uns mit der Erstärung durch das Wunder kaum zufrieden geben werden, so bleibt ernstshafter Forschung nur der zweite Weg, die Zweiquelsentheorie, übrig.

Die zweite Wertquelle kann aber nur die Natur sein. So führt gerade die Frage nach der Entstehung von Mehrwert, deren Lösung Marx gesunden haben will, dei folgerichtiger Durchdenkung zu der Einsicht, daß neben der Arbeitskraft des Menschen auch die Naturkräfte zur Bildung von Wert beitragen. Das bedeutet aber den Umsturz des ganzen Gedankengebäudes der klassischen Wertlehre mitsamt ihrem marxistischen Anhängsel, denn dieses System beruht auf dem Grundsah, daß die Arbeit des Menschen die einzige Wertquelle sei. Hätte Marx also die Gedanken von Smith und Ricardo konsequent zu Ende gedacht, so hätte er selbst zu der Erkenntnis gelangen müssen, daß schon der erste Fundamentalsah derselben unhaltbar war.

Marx fühlte sich dazu begreislicherweise nicht veranlaßt. Als Jude genügte es ihm, in den allgemein als Wahrheiten anerkannten Irrtümern der klassischen Nationalökonomie eine vorzügliche Grundlage gefunden zu haben, um die Arbeiter zu lehren, daß jeder Unternehmergewinn für sie eine Beraubung um einen Teil ihrer Arbeitsleistung darstelle, um ihre berechtigte Empörung über ihre schlechte Lage in der kapitalistisch verdorbenen Eigentumsordnung fortzubilden zum unversöhnlichen Haß gegen alle Unternehmer und Besitzenden und schließlich gegen die Eigentumsordnung selbst, um den durch den kapitalistischen Mißbrauch hervorgerusenen Interessenziges Mittel ihrer Besreiung die Ausschaft zu steigern, und um ihnen als einziges Mittel ihrer Besreiung die Ausschaft durch die kommunistische Weltwirtschaft und die menschliche Gesellschaft zu predigen.

Es ist also nicht der Marxismus gewesen, der die Theorie des Alassenkampses erfunden hat, vielmehr war diese in der klassischen Nationalöfonomie des Liberalismus bereits im Keime enthalten. Marx war sich dieser Tatsache vollständig bewußt, sagt er doch schon in seiner Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie": "Ganz so wichtig, wie es war, den Wert in Arbeit aufzulösen, ganz so wichtig war es, den Mehrwert, der sich als ein Mehrprodukt darstellt, in Mehrarbeit. Dies ist in der Tat bei Adam Smith schon gesagt und bildet ein Hauptmoment in Ricardos Entwicklung."

Auch der Kommunismus vor Marx war, wissenschaftlich gesehen, nur ein Auswuchs der klassischen Lehren. Als Zeuge mag dafür Friedrich Engels gelten, der im Borwort zum "Kapital", Bd. II, S. XVI schreibt: "Der ganze Owensche Kommunismus, soweit er ökonomisch-polemisch auftritt, kütst sich auf Ricardo. Neben ihm aber noch eine ganze Reihe von Schriftstellern, von denen Marx schon 1847 nur einige gegen Proudhon ansührt: Edmonds, Thompson, Hodgskin und noch vier Seiten et cetera."

Um diesen Zusammenhang zwischen dem Liberalismus und dem In-

dividual-Sozialismus, soweit er die Wertlehre betrifft, zur vollen Klarheit zu bringen, möge hier noch eine gedrängte Übersicht folgen:

#### Die klassische Schule des Liberalismus (Smith, Ricardo). Grundsähe:

1. Der Tauschwert ist der eigentliche Wert (Privatwirtschaftslehre, Handelslehre).





Durchbrechung des ehernen Lohngesehes. Arbeiter= Produktivgenossenschaften. Besettigung des Kapitalgewinns durch Aussbeung der Eigentumsordnung (Kommunismus). Weg dahin: Internationale Organisation und Jusammenwirken des Proletariats; dadurch Beseitigung der nationalen Gliederung (Internationalismus).

Rommunismus und Internationalismus sind Ziele der natürlichen Entwicklung und deshalb unvermeidlich.

Die liberal-marxistische Wertlehre ist keineswegs eine praktisch nebensächliche Angelegenheit. Sie spielt in der liberalen Fassung noch heute in der Wissenschaft eine große Rolle. So schried Professor Diehl 1905 in seinem großen Werk über Ricardo: "Eine Kritik der Ricardoschen Werttheorie dürste auch heute noch keineswegs als übersüssig zu erachten sein; denn weit entsernt davon, daß wir es hier mit einer längst widerlegten Theorie zu tun haben, werden die Gedankengänge Ricardos ganz oder teilweise auch heute noch in weitem Umfange von der Wissenschaft sestgehalten." Und Diehel schried 1892 sogar: "Ich din der Meinung, daß das Problem des Wertes seine, zwar in Einzelheiten mangelhafte, im großen und ganzen aber endgültige, unangreisbare Beantwortung durch Ricardo erhalten hat."

Bon viel verhängnisvollerer Wirkung ist aber die Macht, die jene Lehre in ihrer marxistischen Gestalt auf die großen Massen des arbeitenden Bolkes in ganz Europa durch die sozialdemokratische und die kommunistische Partei ausübt. In diesen Kreisen haben die Irrsehren von Smith, Ricardo und Marx eine verheerende Volkstümlichkeit erhalten und bestimmen aussichließlich das politische Wollen derselben.

In welcher Reinheit diese Theorien noch heute dort verbreitet werden, zeigt neben dem sozialdemokratischen Schrifttum besonders deutlich das bolschewistische "ABC des Kommunismus" von Bucharin und Preobraschensky. Dort heißt es:

"Tatsächlich befinden sich aber Arbeiter und Kapitalisten nicht in der gleichen Lage. Die Arbeiter sind durch den Hunger angekettet. Der Hunger zwingt sie, sich zu verdingen, d. h. ihre Arbeitskraft zu verkaufen.

Es entsteht die Frage, wozu und warum die Kapitalistenklasse Arbeiter dingt. Jeder weiß, daß es durchaus nicht darum geschieht, weil die Fabristanten die hungrigen Arbeiter füttern wollen, sondern weil sie Profit aus ihnen herauspressen wollen.

Nun müssen wir uns klar werden, wie der Profit entsteht. Der Kapitalist erhält den Profit in Gestalt des Geldes, wenn er die in seiner Fabrik erzeugten Waren verkauft. Wieviel Geld bekommt er für seine Ware? Das hängt von dem Preis der Ware ab.

Nun entsteht die Frage: Wodurch wird dieser Preis bestimmt? Muß die Gesellschaft im Durchschnitt viel Arbeit auswenden, um ein Stück Ware hervorzubringen, so steht der Preis der Ware hoch; ist wenig Arbeit verbraucht worden, so steht der Preis der Ware niedrig. Die Menge der bei mittlerer Söhe der Technik aufgewendeten gesellschaftlichen Arbeit zur Erzeugung der Ware bestimmt den Wert dieser Ware. Jeht sehen wir, daß der Preis durch den Wert bestimmt wird. In Wirklichseit ist der Preis bald höher, bald tieser als der Wert, doch können wir der Einsachheit halber annehmen, daß er ein und dassselbe ist.

Das Dingen der Arbeiter ist der Kauf einer besonderen Ware, die den Namen "Arbeitskraft" trägt. Ist die Arbeitskraft einmal Ware geworden, so gilt für sie alles das, was für andere Waren gilt. Wenn der Kapitalist den Arbeiter dingt, so bezahlt er ihm den Preis für seine Arbeitskraft oder, der Einsachheit halber, ihren Wert. Wodurch ist dieser Wert bestimmt? Wir haben gesehen, daß der Wert aller Waren durch die Menge der Arbeit bestimmt wird, die zu ihrer Erzeugung verwendet wurde. Dasselbe gilt auch für die Arbeitskraft. Was versteht man aber unter Erzeugung der Arbeitskraft? Die Bestiedigung der Bedürsnisse des Arbeiters stellt die Erzeugung der Arbeitskraft dar. Es kommen aber da noch andere Dinge hinzu, wie die Ausgaben für eine eventuelle Lehrzeit, wenn es sich um gelernte Arbeiter handelt, usw.

Alles, was die Arbeiterklasse verbraucht, um ihre Arbeitskraft zu erneuern, hat einen Wert. Folglich bilden der Wert der Bedarfsartikel und die Ausgaben für die Lehre den Wert der Arbeitskraft.

Erstens hat die Ware in sich den Wert der verbrauchten Produktionsmittel eingesogen. Zweitens ist darin die Arbeit der Arbeiter enthalten. Wenn 30 Arbeiter an der Herstellung der Waren je 30 Stunden arbeiteten, so verwendeten sie insgesamt 900 Arbeitsstunden. Der gesamte Wert der erzeugten Ware wird also bestehen aus dem Werte der aufgebrauchten Materialien (nehmen wir z. B. an, dieser Wert ist gleich 600 Stunden) und aus dem neuen Werte, den die Arbeiter durch ihre Arbeit (900 Stunden) hinzugefügt haben, d. h. er wird gleich sein 600 plus 900 gleich 1500 Stunden.

Wieviel kostet aber den Kapitalisten diese Ware? Für die Rohstoffe bezahlt er alles, d. h. jenen Geldbetrag, der dem Werte von 600 Arbeitsstunden entspricht. Und für die Arbeitskraft? Hat er denn die ganzen 900 Stunden bezahlt?

Da liegt eben die Lösung des Ganzen. Er bezahlt laut unserer Annahme den vollen Wert der Arbeitskraft für die Tage der Arbeit, eine Summe, die zur Erneuerung ihrer Arbeitskraft für diese Tage notwendig ist. Wie groß ist aber diese Summe? Die Antwort ist einfach: sie ist bedeutend geringer als der Wert von 900 Stunden. Warum? Weil jene Menge Arbeit, die zur Aufrechterhaltung meiner Arbeitskraft notwendig ist, eine Sache für sich ist; was anderes ist wieder jene Arbeitsmenge, die ich leisten kann. Ich kann täglich 10 Stunden arbeiten. Verzehren, Kleider verbrauchen kann ich täglich im Werte von 5 Stunden. Ich kann also viel mehr arbeiten, als an Auswand zur Aufrechterhaltung meiner Arbeitskraft verbraucht wird.

Bei unserem Beispiel verbrauchen die Arbeiter in 3 Tagen Lebensmittel und Kleider im Werte von, sagen wir, 450 Stunden und leisten Arbeit im Werte von 900 Stunden; 450 Stunden verbleiben dem Kapitalisten."

Wir sehen, auch der Bolschewismus beruht theoretisch voll und ganz auf der liberal-marxistischen Wertlehre, deren Bedeutung damit genügend hervorgehoben sein dürfte.

#### 3. Die Wertlehre der Physiokraten.

Die folgerichtige Durchdenkung der klassischem Marxistischen Wertlehre führt zu der Erkenntnis, daß ihre beiden Hauptsätze: 1. der Tauschwert ist der wirtsichaftliche Wert und 2. die Arbeit der Menschen ist die einzige Wertquelle — unhaltbar sind.

Bor und neben der klassischen Schule standen die Physiokraten. Sie waren echte Liberale wie die Alassischen. Von ihnen stammt der Satz: Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Das heißt auf Deutsch: Machen lassen, laufen lassen! Die Welt geht von selbst; oder in echt niedersächsischer Mundart und Kürze: "Dat löpt sit all t'recht." Es war ihr Glaube, daß sich auch im Wirtschaftsleben Recht und Gerechtigkeit durchsehen würden, wenn man ihm nur eine naturgemäße Entwicklung in Freiheit gestatte. Mit Baruch Spinoza waren sie von dem restlosen Siege des Gemeinwohls überzeugt, wenn nur jeder sein Eigenwohl ungehindert verfolgen könne. Sie waren also Individualisten und stimmten in all dem mit Adam Smith und seiner Schule völlig überein.

In der Wertlehre jedoch vertraten sie eine völlig entgegengesetzte Ansicht. Ihr Hauptsatz sautete: Die Erde allein ist die Quelle aller Güter. Dabei verstanden sie "Erde" in dem umfassenden Sinne von "Natur" überhaupt. Sie suchten also die Wertquelle nicht in der Arbeit, sondern allein in der Natur und waren damit ebenso einseitig wie Adam Smith und seine Anhänger, nur ging ihre Einseitigkeit in gerade entgegengesehter Richtung.

Auch sie konnten infolgedessen nicht zu einer zutreffenden Erkenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Jusammenhänge gelangen. So behauptete der Franzose Quesnay, der Begründer der Schule, nur die Bauern seien eine werterzeugende, produktive Klasse, die Gewerbe seien dagegen unproduktiv, unfruchtbar. Und an dieser Ansicht hat die ganze physiokratische Schule im Prinzip dauernd festgehalten, wenn sie auch die Ausdrucksweise später etwas milderte. Sie glaubte eben allen Ernstes, nur diesenigen, die die Früchte der Natur unmittelbar in Empfang nähmen, gewännen einen Wertüberschuß, während das weiterverarbeitende Gewerbe einen solchen nicht erzielen könne.

Der Ansicht der Physiokraten, nur die Natur sei Wertquelle, entsprang auch ihr Reformvorschlag, durch dessen Berwirklichung sie in der entarteten Eigenstumsordnung ihrer Zeit die soziale Gerechtigkeit wieder heimisch zu machen hofften. Das sollte erreicht werden durch eine einzige, verblüffend einfache Mahnahme, nämlich durch die Schaffung der "einzigen" Steuer, die von den Bodenbesitzern zu zahlen sei, weil nur diese eine arbeitslose Rente von der Natur bezögen.

Die Unzulänglichkeit der ganzen Lehre offenbarte sich in diesem Vorschlage so deutlich, daß sie schon zu Zeiten ihrer Gründer erkannt wurde und Voltaire das Schlagwort prägen konnte, die einzige (unique) Steuer sei eine ungerechte (inique) Steuer.

Trohdem ist die physiokratische Lehre auch heute noch nicht ganz belanglos. Ihre Grundlehren sind durch Henry George wieder lebendig gemacht worden und durch ihn in jene Richtung der Bodenreformbewegung hineingestossen, die in Deutschland von Adolf Damaschke geführt wird.

Aber auch die Freilands und Freigeldbewegung Silvio Gsells ist im Grunde nur eine etwas erweiterte Neuauslage physiokratischer Lehren und Jrrtümer.

Wie kamen nun die Physiokraten zu der sonderbaren Lehre von der Unstruchtbarkeit des Gewerbes? Offenbar dadurch, daß sie unter Wert weder den Tauschwert noch den Gebrauchswert, sondern den Vollwert, den "Wert schlechthin" verstanden, also eine sehr unklare Vorstellung von dem eigentlichen wirtschaftlichen Wert hatten.

Der Naturwert der Rohle besteht in ihrem Energiegehalt. Diesen besitzt sie bereits in ihrer vollen Höhe, wenn sie noch als reiner Naturgegenstand in der Erde ruht. Durch die Arbeit, die der Mensch an der Rohle leistet, wird dieser Energiegehalt in keiner Weise vermehrt. Ein Rilogramm Rohle erzeugt immer 8000 Wärmeeinheiten, mag es nun ausgelesen, gewaschen, gebrochen, verstrachtet sein oder nicht. Genau so ist es mit dem Getreide. Auch dieses hat seinen vollen Kraftinhalt bereits als Naturerzeugnis. Durch Mahlen und Backen kann derselbe in keiner Weise vergrößert werden. In bezug auf den Naturwert sind daher die weiterverarbeitenden Gewerbe tatsächlich uns

produktiv, unfruchtbar. Sie sind durchaus nicht imstande, neue Werte dieser Art, nämlich neue Kräfte zu erzeugen. Sieht man genauer zu, so erkennt man freisich, daß auch der Bauer oder der Bergmann in diesem Sinne nicht produktiv ist. Auch er erzeugt die Energie der Rohle oder des Weizens nicht, diese wird vielmehr allein durch die Natur hervorgebracht. Ja, die Kraft, die der Wensch dei der Arbeit ausgibt, stammt selbst aus der Natur, ist also auch der Herkunft nach Naturwert. Wir kömmen also zu dem Schluß, daß die menschliche Arbeit aller Beruse und nicht nur der weiterverarbeitenden Gewerbe außerstande ist, neue Kräfte, also "Wert schlechthin", zu erzeugen. In bezug auf die Energie oder den "Wert schlechthin" ist alse menschliche Arbeit unsfruchtbar. Freisich produzieren, erzeugen kann auch die Natur diesen Wert nicht, die Kräfte sind da, sie sind naturgegeben.

Immerhin, sieht man nur auf den "Wert schlechthin", so haben die Physiostraten recht, wenn sie sagen: Die Natur ist die einzige Wertquelle; dann ist auch nicht nur die gewerbliche, sondern jede menschliche Arbeit unproduktiv, der Mensch ist nichts weiter als ein Kostgänger der Natur.

Die Kräfte als solche, die "Werte schlechthin" ins Auge zu fassen, das ist aber der Standpunkt des Naturforschers, nicht des Wirtschaftlers. Dem Wirtschaftler ist nicht mit Kräften, nicht mit "Werten im allgemeinen" gedient, er will wirtschaftliche Gebrauchswerte oder Reichtum, also solche Kräfte, die vermöge ihrer besonderen Form den Menschen für ihren Krafthaushalt zur Berfügung stehen, ihnen nugbar sind. Allein auf die Gewinnung solcher Gebrauchswerte ist die ganze wirtschaftliche Tätigkeit der Menschen gerichtet. Gebrauchswerte kann man aber nur gewinnen, wenn man Naturwerte durch menschliche Arbeit in der richtigen Weise umformt. In dieser Umformung besteht also die Produktion wirtschaftlicher oder Gebrauchswerte. Zu dieser Umformung liefert die Natur gewissermaßen das Material, der Mensch aber die Umformungsenergie. Beide sind also bei der Umformung tätig und damit Quelle von wirtschaftlichem oder Gebrauchswert. In bezug auf den Gebrauchs= wert ist nicht nur die Natur, sondern auch die menschliche Arbeit produktiv. An der Umwandlung des Naturwertes in Gebrauchswert sind auch alle Berufe und Stände beteiligt, soweit sie überhaupt eine nügliche Tätigkeit ausüben. In bezug auf ihn ist also jede menschliche Arbeit produktiv. Das Wort produzieren oder erzeugen kann freilich auch hier leicht irreführen. Es handelt sich ja nicht eigentlich um ein Erzeugen, sondern nur um ein Umformen, das am besten als "Gewinnung" bezeichnet wird.

Der Irrtum der Physiokraten bestand also darin, daß sie im "Wert schlechthin", wie ihn die Natur liesert, bereits "wirtschaftlichen Wert" erblickten und
dadurch die beiden Begriffe "Wert" und "Gebrauchswert" gleichsetzten. Daher
kam es denn auch, daß sie die Natur für die einzige Wertquelle hielten. Diese Irrtümer, die ein wirkliches Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge
unmöglich machten, mögen sich daraus erklären, daß Quesnan, der Begründer
der Schule, Urzt und Natursorscher war und deshalb geneigt sein mochte, auch
die Wirtschaft allein mit den Augen des Natursorschers zu betrachten. Dazu kam noch, daß in dem wenig industrialisierten Frankreich vor der Revolution die Bodenfrage eine überragende soziale Bedeutung hatte, so daß selbst kluge Männer in den Irrtum verfallen konnten, durch ihre Regelung die soziale Gerechtigkeit überhaupt gesichert zu haben.

Die nachstehende Übersicht soll die Hauptpunkte der klassischemarxistischen und der physiokratischen Richtung durch Gegenüberstellung noch einmal hers vorheben.

|                            | Die klassische<br>marxistische Schule       | Die physiotratische Schule |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Der wirtschaftliche Wert . | <u> Tauschwert</u>                          | Wert schlechthin           |
| Die einzige Wertquelle     | Die menschliche Arbeit                      | Die Natur                  |
| Herkunft des Gewinnes .    | Aus der menschlichen Arbeit                 | Aus der Natur              |
| Nuhnieher dieses Gewinnes  | Besitzer der Waren<br>und der Arbeitsmittel | Besitzer des Bodens        |

Die Zusammenstellung zeigt, daß die Nationalökonomie als Wissenschaft uns zwar bisher in der klassischen Sauschung Schule eine Wertlehre vom Standpunkt des Tauschwertes und in der physiokratischen Schule eine solche vom Standpunkt des "Wertes überhaupt" gegeben hat, daß aber eine Wertslehre, die den "eigentlichen wirtschaftlichen Wert", nämlich den Gebrauchswert, in den Mittelpunkt stellt, durchaus fehlt.

Daran ist auch durch die neueren Richtungen dieser Wissenschaft, wie die historische, die staatssozialistische und die Wiener Schule, nichts geändert worden. Die lettere hat sich zwar in der Grenznutzentheorie mit den Werten befaßt, ist aber dabei trog ihres Gegensages zu Abam Smith vom Tauschwert nicht losgekommen. Der Gegensak zu Adam Smith besteht nur darin, daß dieser und mit ihm Marx den Tauschwert von den Rosten abhängig sein läßt, während die Grenznugentheoretiker nachweisen wollen, er sei von dem Nugen (Gebrauchswert der Güter), und zwar von dem kleinsten noch möglichen Nugen (Grenznugen) abhängig. "Das Maß des abhängigen Nugens ist in aller Regel auch das Maß für den Güterwert (Tauschwert) ... Nicht der größte Nuten also, den das Gut stiften könnte, ist für seinen Wert maßgebend, auch nicht der Durchschnittsnugen, sondern der kleinste Rugen (Grenznugen), zu dessen Berbeiführung es rationellerweise noch verwendet werden dürfte ... Der Wert eines Gutes bestimmt sich nach der Größe seines Grenznugens" (Böhm= Bawerk a. a. D., S. 174 und 184). Da aber der kleinstmögliche Nuten eines Gutes mit seinen Rosten zusammenfällt, so ist der ganze gelehrte Streit zwischen den Wienern und den Klassikern und Marxisten müßig. Ich habe bereits gezeigt, daß der Tauschwert zwar zwischen Kosten und Nuten zu liegen pfleat, in seiner Lage aber von den wirtschaftlichen Machtverhältnissen bestimmt wird. Weil sie diese Zusammenhänge nicht erkannte, konnte der Wiener Schule die Aufstellung einer befriedigenden Wertlehre ebensowenig gelingen wie den Klassikern.

### 4. Unsätze zu einer Gebrauchswertlehre.

Zu einer zutreffenden Wertlehre kann man nur gelangen, wenn man die Erkenntnis zugrunde legt und bis zu Ende festhält, daß der Gebrauchswert der eigentliche wirtschaftliche Wert ist, und daß die Natur und die menschliche Arbeit gleicherweise Quellen dieses Wertes sind.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß diese Einsicht an und für sich ebenso alt ist wie die bisher dargestellten Lehren.

Es wurde bereits das trefsliche Wort Pettys angeführt, der vom Reichtum sagt: Die Arbeit ist sein Vater wie die Erde seine Mutter. Aber schon der ältere Mirabeau schreibt von sich: "Ich hatte also geklügelt: "Die Reichtümer sind die Früchte der Erde und der Tätigkeit des Menschen." Die Art, wie er von dieser richtigen Grundansicht zu dem Irrtum der Physiokraten bekehrt wurde, denen er sich später anschloß, ist bezeichnend dafür, wie der menschliche Geist, der schon auf dem Wege zur Wahrheit sicher voranschreitet, doch wieder in den Irrtum zurücksallen kann.

Quesnan las Mirabeaus Werk "Der Menschenfreund" und schrieb darauf: "Das Kind hat schlechte Milch getrunken. Die Kraft seiner Naturanlagen reißt es zwar zu den richtigen Folgerungen fort, aber von den Grundsäken versteht es nichts." Er bat Mirabeau um eine Unterredung, zu der dieser "mit der Sicherheit eines Goliath" ging. "In der Unterhaltung geschah es nun, daß dem Goliath der Schädel zertrümmert wurde", so bekannte Mirabeau später selbst. Aber wie geschah das? "Mein Gegner ersuchte mich, den Menschen die gleiche Ehre wie den Schafen zu geben. Um diese zu vermehren, beginne man doch mit der Vermehrung der Weiden. Ich erwiderte, das Schaf sei nur ein untergeordnetes Mittel des Wohlstandes; der Mensch dagegen müsse als die erste Ursache der Hervorbringung von Früchten betrachtet werden. Darauf fing er an zu lachen und bat mich, ihm das deutlicher auseinanderzusetzen und zu sagen, ob der erste Mensch etwa das Brot in der Tasche mitgebracht habe, als er auf die Erde gekommen sei, um von ihm so lange zu leben, bis die Erde bearbeitet, besäet, abgeerntet und die Frucht gewonnen worden sei. Damit war ich besiegt."

Leicht besiegt, darf man wohl hinzufügen. Wie so oft, so war auch hier das richtige Gefühl dem geschulteren Verstande und der größeren Disputierkunst unterlegen.

Gewiß waren und sind die Früchte der Natur vor dem Menschen da. Aber es sind eben Naturprodukte und keineswegs wirtschaftliche Güter. Wirtschaft-liche Gebrauchswerte werden sie erst dann, wenn der Mensch sie such, sammelt, ausbewahrt, verarbeitet, anbaut, verzehrt, kurz, sie durch seine Arbeit umformt und sie seinem Arafthaushalt dienstbar macht. Freilich werden alle Kräfte

durch die Natur hervorgebracht. Zu Gebrauchswerten werden sie aber erst durch die Mitwirkung des arbeitenden Menschen.

Aus Quesnans Gründen geht deutlich genug hervor, daß er auch als Nationalökonom die Dinge mit den Augen des Naturforschers ansah, so wie Snith, Ricardo und Marx sie mit den Augen des Händlers betrachteten.

Auch später ist die Wahrheit der Zweiquellentheorie noch oft genug von neuem ausgesprochen worden. So sagte Harris: "Land und Arbeit sind die Quellen des Reichtums", und Caren erklärte, der Volksreichtum sei nur bestimmt durch die Nuhbarkeiten des Lebens, nicht durch den Tauschwert.

In seinem "Nationalen System der politischen Ökonomie" weist Friedrich List auf den Unterschied hin, der zwischen der "Theorie der Werte" und der "Theorie der produktiven Kräfte" bestehe. Diese Unterscheidung hätte List nicht machen können, wenn er nicht geahnt hätte, daß die produktiven Kräfte die eigentlichen Werte seien.

Heinrich von Thünen, der sich selbst dankbar als Schüler Adam Smiths bekennt, besaß sogar genug Einsicht und Geistesfreiheit, seinen Lehrer wie folgt zu berichtigen: "Aus Adam Smiths Ansicht von der Landrente gehen mehrere Irrtümer seines Systems hervor, namentlich: Daß die Natur beim Landbau mitarbeite, während sie bei den Manusakturen nichts tue.

Hierzu ist in Kürze zu entgegnen: Ohne Mitwirkung der Naturkräfte können die Gewerbe ebensowenig wie der Landbau betrieben werden."

Dieser Ausspruch, der sich in Thünens eigenartigem Werk "Der isolierte Staat", Seite 18 sindet, hat nur den einen Fehler, daß er Adam Smith noch zuwiel Wahrheitsgehalt zubilligt; denn tatsächlich seht dieser auch beim Landbau von Anfang an keine werteschaffende Mitwirkung der Natur voraus.

Böhm-Bawerk sagt in seiner "Positiven Theorie des Kapitals", S. 120: "Alle Genußgüter, die der Mensch erzeugt, entstehen durch ein Zusammen-wirken der Menschenkraft mit Naturkräften." S. 7 heißt es sogar: "Prosduzieren! Was will das heißen? — Daß das Schaffen von Gütern kein Hervorbringen vorher noch gar nicht dagewesener Stoffe, kein Schaffen im wahren Sinne des Wortes, sondern nur ein Ummodeln der unvergänglichen Materie in vorteilhaftere Gestalten ist und sein kann, ist so oft schon ausgesprochen worden, daß es völlig überflüssig wäre, hier nochmals darauf zurückzukommen."

So richtig diese Einsichten aber auch waren, sie traten nur vereinzelt hervor, und ihre Träger blieben Vorläuser. Reinem von ihnen ist es gelungen, eine umfassende Theorie vom Gebrauchswert aus aufzustellen und damit endlich eine echte Wirtschaftssehre zu schaffen, die das Wirtschaftssehen vom Standpunkt des eigentlichen Wirtschaftssehen, nämlich des schaffenden und versbrauchenden Menschen, begreift und erklärt. Diese grundlegende Arbeit ist noch zu leisten.

Erst als ich meine Untersuchung bis zu diesem Punkte gefördert hatte, wurde ich durch eine ganz unbedeutende Notiz in Diehls "Sozialwissenschaft" liche Erläuterungen zu David Ricardos Grundgesehen der Volkswirtschaft"

auf ein Werk von Suder aufmerksam, das dieser österreichische Seminardirektor, also Nichtsachmann, 1899 versaßt und unter dem Titel "Die Gesellschaftskunde als Naturwissenschaft" bei Pierson herausgegeben hatte. Wie so vieles Wertvolle und Bedeutende ist auch dieses Werk über die erste Auflage nie hinausgekommen und längst aus dem Buchhandel verschwunden. Es bereitete einige Mühe, die ich es in einer Bücherei aufgetrieben hatte. Aber diese Mühe wurde reichlich belohnt durch die freudige Überraschung, die es mir deim Lesen dot. Hier fand ich alles, was ich suchte und inzwischen auch gefunden hatte, eine Gebrauchswertlehre, unbedingt richtig aufgefaßt und mit außerordentlicher Klarheit und Einsachheit dargestellt.

Noch wertvoller wurde mir Sachers erste Schrift: "Grundzüge einer Meschanik der Gesellschaft". Wie wohltuend unterschied sich das kleine, schmale Bändchen von den dickleibigen Wälzern sogenannter "Rlassiker" dieser betrübslichen Wissenschaft, und wie inhalts und aufschlukreich war es trokdem.

Am meisten ergriff mich die außerordentliche Übereinstimmung mit meinen eigenen Formulierungen, die in den Kernsähen bis zum völlig gleichen Ausstruck geht und mich vielleicht dem Borwurf des Abschreibens aussehen wird. Wollte ich alles hier anführen, was von Interesse ist, ich müßte mich selbst vollständig wiederholen. Deshalb mögen nur einige Begriffsbestimmungen hier stehen:

"Bom Wert der Dinge."

"Der absolute Wert eines Dinges besteht in der gesamten ihm innewohnenden Energie.

In der Mechanik der Gesellschaft kommt es aber weniger auf den absoluten Wert als auf zwei andere Wertformen an, diese sind der Gebrauchswert und der Tauschwert.

Der Gebrauchswert eines Dinges besteht in der Energie, die durch Answendung desselben von Wenschen gewonnen, erhalten oder erspart werden kann.

Der Tauschwert eines Dinges besteht in der zu seiner Gewinnung von den Menschen als Arbeit durchschnittlich angewandten Energie."

Diese Erklärungen der wichtigsten Grundbegriffe sagen wohl genug. Ich kann ihnen voll zustimmen, nur die Bestimmung des Begriffes "Tauschwert" ist abzulehnen. In ihr verrät sich ein letzter Rest liberal-marxistischer Beeinflussung. Dieser letzte Rest von Irrtum, den Sacher nicht hat abschütteln können, wird diesem sonst so unabhängigen Geist denn auch zum Berbängnis, wenn er zu praktischen Borschlägen über die Wirtschaftsgestaltung, besonders über die Berteilung vorzudringen sucht. Später wird davon noch zu reden sein.

Die verblüffende Übereinstimmung, die, ganz ohne daß ich Kenntnis von Sachers Arbeit gehabt hätte, zwischen ihm und mir zustande gekommen ist, erklärt sich einsach genug aus der gleichen Grundeinstellung dem Wirtschaftsproblem gegenüber. Sacher sagt darüber:

"Der Verfasser glaubt in den Naturwissenschaften die Basis für eine ra-

tionelle Bolkswirtschaft gefunden zu haben. Wenigstens läßt sich mit Silse derselben klar erkennen, woher die treibenden Kräfte im Volksleben stammen, wieviel Kraft ein Volk besitzt, wieviel es verbraucht und wie das zu Berbrauchende erworben werden kann. Es lassen sich serner die grundlegenden Definitionen für die Nationalökonomie in so präziser Form geben, wie sonst nicht leicht. Der Begriff des Wertes, nach welchem seit der Entwiksung dieser Wissenschaft vergeblich gesucht wird, läßt sich mit Silse der Physik klar und einfach definieren, es läßt sich Tausch= und Gebrauchswert klar und einfach unterscheiden. Der neueingeführte Begriff des spezifischen Wertes wird jedem, der auch nur einigermaßen mathematisch zu denken vermag, bald geläufig sein.

Als Maheinheit dient der physikalische Grundbegriff der Energie, und zwar speziell nach Clausius, indem 1 Werk = 424 Kilogrammeter genommen wurde."

Dieser Stellungnahme wäre nur noch hinzuzufügen, daß nicht allein die Gesetze der Physik, sondern auch diesenigen der Biologie und schließlich der Geschichte der Menschen und der Geschichte des Lebens überhaupt bei der Gestaltung der Wirtschaft maßgebend sein müssen.

Es erscheint fast als ein Rätsel, wie ein solches Buch, das eine grundstürzende Umwälzung der Nationalökonomie in Theorie und Praxis begründete, so ohne Auswirkung bleiben und gänzlich in Vergessenheit geraten konnte. Ein Exemplar desselben konnte ich erst in der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin erlangen; in einer Universitätsbibliothek, bei der ich darum anfragte, sehlte es. Das Berliner Stück trug den Stempel der Frankfurter Zeitung, war also als Besprechungsstück an diese gelangt und hatte dann den Weg nach Berlin gefunden. Und das alles, obwohl es in dem großen Verlag Fischer, Jena, erschienen war. Sacher war offenbar ganz zur unrechten Zeit gekommen, seinem Werk kam keinerlei Bedürfnis entgegen. Dem Bürgertum war der Kapitalismus noch Ideal, das Proletariat begann gerade, sich an den marxisstischen Utopien zu begeistern. Da fehlte freilich der fruchtbare Boden für Sachers wertvolle Saat.

Auch in dem Buche von Pohlmann-Hohenaspe, "Grundbegriffe der Bolkswirtschaft", finden sich manche Wahrheiten der Gebrauchswertlehre. So betont Pohlmann, daß an "der Spike aller Werte der bedürfnisreiche und leistungsfähige Mensch steht", und daß die Gewinnung eines Gutes erst dann vollendet wird, "wenn es vernichtet wird, wenn es seinen Zweck erfüllt und in die Muskel-, Nerven- und Gehirnsubstanz eines Menschen übergeht".

Um ein folgerichtiges Gebrauchswertsnstem aufzustellen, dazu fehlte ihm wohl die naturwissenschaftliche Einstellung, die Sacher auszeichnet, und daran hinderten ihn auch die physiokratischen Irrtümer, in denen er befangen war.

In neuerer Zeit hat Ruhland in seinem "System der politischen Skonomie" die Wahrheit der Zweiquellentheorie wieder stark betont. Auf Seite 99, Bd. I, sagt er: "Die Erde ist die Quelle, aus welcher die menschliche Arbeit jene Stoffe gewinnt, die in den verschiedenen Graden ihrer Veredelung die Gesamtheit jener Gütermengen ausmachen, die wir den Reichtum des Volkes nennen."

Ruhland wollte ein System schaffen und hatte auch in der Zweiheit — Natur und Arbeit — glücklich den einzig brauchbaren Ausgangspunkt für sein Borshaben gefunden.

Leider ließ er sich im weiteren Berlauf seiner Arbeiten durch seine besondere Liebhaberei für das Getreide und die Getreidewirtschaft von der richtigen Erkenntnis wieder abwenden.

Auf Seite 159, Bd. I, entgleist er daher in folgender Weise: "Aber selbst all diese Ansorderungen genügen noch nicht für die Schaffung eines neuen Systems. Es ist vielmehr endlich notwendig, den rechten konstruktiven Aussgangspunkt zu sinden. Die disherigen nationalökonomischen Systeme hatten verschiedene Ausgangspunkte.

Das Merkantilspstem ging vom Geldreichtum aus, das physiokratische vom Grund und Boden, Adam Smith vom Güterreichtum, Karl Marx vom Lohnsarbeiter.

Welches wird unser Ausgangspunkt sein? Ich entscheide mich für das Getreide!"

Schon die Ausgangspunkte der anderen Spsteme sind hier nicht klar ersfaßt, ganz einseitig und daher abwegig ist aber die Wahl des Getreides als Ausgangspunkt. Wenige Seiten weiter gesteht er die Einseitigkeit dieses Standpunktes auch bereits selbst mit den Worten ein: "Wenn also die Wirtsschaftslehre überhaupt einseitig aufgebaut werden könnte, so wäre das als Lehre vom Getreide, nicht aber als Lehre vom Gelde möglich" (Bd. I, S. 161).

Die praktische Beranlagung und der gesunde Sinn haben Ruhland trotdem im dritten Bande seines Werkes zu praktischen Forderungen gelangen lassen, die große Beachtung verdienen, aber ein System zu bilden, konnte ihm nach dieser grundsäklichen Berirrung nicht mehr gelingen.

In seinem Schlußwort zu Bd. III, Seite 400, gibt er das Scheitern seiner ursprünglichen spstematischen Absicht denn auch zu: "Eine besondere theorestische Volkswirtschaftslehre, welche notwendigerweise eine "Philosophie des Begriffes Volkswirtschaftslehre sein müßte, dringe ich nicht. . . Für eine brauchdare Philosophie wird diese praktische Wissenschaft erst reif, wenn sie . . . eine exakte Wissenschaft geworden ist."

Hätte Ruhland Sacher gekannt und beachtet, so würde er voraussichtlich auch im Systematischen weiter gekommen sein.

Wo Sacher infolge seiner falschen Anschauungen über den Tauschwert versagt, nämlich in der Frage der gerechten Wertverteilung, da setzt Johann Heinrich von Thünen ein. Dieser freie Denker erkannte schon um 1825, daß der Verzicht auf Regelung der Wirtschaft durch den Staat verhängnisvoll werden müsse, weil die schrankenlose Serrschaft der Macht im Wirtschaftssleden zur Ungerechtigkeit desselben führe. In seinem "Isolierten Staat", Teil II, sagt er: "Alle nationalökonomischen Studien führten mich immer wieder auf die Frage zurück: Ist der geringe Lohn, den die gewöhnlichen Handarbeiter sast überall erhalten, ein naturgemäßer, oder ist dieser durch Usurpation, der sich die Arbeiter nicht wieder entziehen können, entstanden?

Welches ist das Gesetz, wonach die Verteilung des Arbeitserzeugnisses zwischen Arbeiter, Rapitalisten und Grundbesitzer naturgemäß geschehen soll? Ja, es hat die Ansicht, als käme dem Arbeiter nichts zu, als was er zu seinem Lebens= unterhalt notwendig bedarf, sich der Gemüter dermaken bemächtigt, daß das Gewissen ruhig schläft, solange der Arbeiter nicht wirkliche Not leidet. Wenn aber einst das erwachende Volk die Frage aufwirft: "Welches ist der naturgemäße Anteil des Arbeiters an seinem Erzeugnis?', so kann ein Kampf entstehen, der Verheerung und Barbarei über Europa bringt.

Jest wird seit Beginn der frangösischen Revolution die Welt durch die Idee der konstitutionellen Freiheit bewegt. Aber jenseits dieser Kämpfe lauscht schon ein anderer, der in dem Ringen nach konstitutioneller Freiheit schon als Reim enthalten ist, und der leicht verderblicher und verheerender werden kann als irgendeiner der früheren. Schon jest zeigen sich in Frankreich, in den Ansichten und Lehren der Kommunisten die ersten Spuren des beginnenden. für jest noch unblutigen Rampfes. Die Rommunisten begnügen sich nicht damit, für die Arbeiter den naturgemäßen Lohn zu fordern, sondern gehen sogleich zu chimärischen Hoffnungen, zu vernunftwidrigen Forderungen über."

So hat von Thünen, ein deutscher Grachus, die lebensgefährliche Wunde unserer nationalen Gemeinschaft schon so früh klar erkannt, er hat sich um Mittel zu ihrer Heilung bemüht, von denen später noch zu reden sein wird; ja, er ist nicht bei der Lehre stehen geblieben, sondern zur Tat fortgeschritten. Wohl als erster hat er seinen praktischen Vorschlag, den Arbeitern Gewinnbeteiligung zu gewähren, auf seinem eigenen Gute Tellow durchgeführt, mit der Absicht, den Arbeitern auf diese Weise einen erhöhten Anteil am Wirtschaftsgewinn zukommen zu lassen.

Thünens Wollen war edel. Was bei ihm unvollkommen blieb, ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß es ihm nicht gelang, sich von der Autorität Adam Smiths und seiner Tauschwertlehre vollständig freizumachen und zu einer folgerichtigen Gebrauchswertlehre vorzudringen, zu der er einmal in einer natürlichen, aus der praktischen Erfahrung hervorgehenden Opposition gegen Adam Smith einen Anlauf genommen hatte.

Nach diesem Ausflug in die Geschichte der Nationalökonomie als Lehre dürfte genügend Überblick geschaffen sein, um die weiteren grundsätzlichen

Fragen verfolgen zu können.

# VII. Der Erfolg der Wertgewinnung und der "spezifische Wert".

Es ist der Zweck seder wirtschaftlichen Tätigkeit, Naturwerte durch Aufwand menschlicher Arbeitskraft in Gebrauchswerte umzusormen. Der Ersolg verwirklicht sich in dem Wertüberschuß, der über den Ersaß der Arbeitskosten hinaus erzielt wird. Die Größe dieses Gewinnes wird zunächst einmal bestimmt durch die Söhe des gewonnenen Gebrauchswertes. Wächst der Gebrauchswert eines Kilogramms Anthrazitschle über 2000 Kalorien hinaus, so steigt damit auch der Gewinn. Andererseits hängt der Gewinn aber auch von der Höhe der Arbeitskosten ab. Steigen diese, so verkleinert sich der Gewinn, sinken sie, so wird er größer. Es sind also beide Größen, Gebrauchswert und Arbeitskosten, die durch ihre Lage und durch ihre Bewegung gemeinsam den Gewinn bestimmen. Steigt zum Beispiel der Gebrauchswert um 100 Kalorien, während gleichzeitig die Arbeitskosten ebenfalls um 100 Kalorien wachsen, so bleibt der Wertüberschuß, in Kalorien ausgedrück, derselbe. Trozdem ist der wirtschaftliche Ersolg zurückgegangen, denn es konnte derselbe Gewinn nur durch einen um 100 Kalorien höheren Arbeitsauswand erzielt werden.

Hieraus geht hervor, daß zwei Arbeiten, die beide denselben Gewinn an Kalorien erzielen, aus diesem Grunde allein noch keineswegs wirtschaftlich gleich erfolgreich zu sein brauchen. Den gleichen wirtschaftlichen Erfolg haben sie nur dann, wenn auch Arbeitskosten und Gebrauchswerte auf beiden Seiten gleich sind.

Diese wichtigen Beziehungen, die zwischen Arbeitskosten, Gebrauchswert und Gewinn bestehen, und die für die Bewertung einer wirtschaftlichen Tätigsteit ausschlaggebend sind, werden zusammengesaßt im "spezifischen Wert". Der Begriff des "spezifischen Wertes" ist, wie ich bereits erwähnte, zum ersten Wale von dem genialen Deutschösterreicher Eduard Sacher entwickelt worden.

Man findet den spezifischen Wert, wenn man den Gebrauchswert durch die Gewinnungskosten teilt. Sacher desiniert allerdings abweichend und unsweckmäßiger: Spezifischer Wert gleich Gebrauchswert durch Arbeitsleistung. Arbeitskosten und Arbeitsleistung sind sedoch sehr verschieden. Betrachtet man die Wertgewinnung als eine gemeinwirtschaftliche Angelegenheit aller bei Herstellung und Verbrauch Beteiligten, so bestehen die Gewinnungskosten einzig und allein aus der aufgewandten und verbrauchten unmittelbaren und mittelbaren menschlichen Arbeitskraft, die Gewinnungskosten

¹ Stuard Sacher, Grundzüge einer Mechanik der Gesellschaft. Fischer, Jena 1881. Bersariffen.

Eduard Sacher, Die Gesellschaftskunde als Naturwissenschaft. Pierson, 1899. Vergriffen. Rlagges, Reichtum und Gerechtigkeit.

sind nur Arbeitskosten. In der kapitalistischen Ordnung werden die Arbeitskosten durch die Energiemenge gebildet, die nötig ist, um die verbrauchte uns mittelbare und mittelbare menschliche Arbeitskraft zu ersehen oder wiederzuerzeugen. Diese Energiemengen werden in der Hauptsache für Ernährung, Rleidung, Wohnung, Heizung, Kindererziehung und zausbildung gebraucht.

Iorien, so beträgt der durchschnittliche spezifische Wert

$$\frac{2000}{29,43} = 68.$$

Die Jahl 68 sagt, daß die Arbeit, die auf die Gewinnung des Gebrauchswertes Steinkohle verwandt wird, 68mal soviel Gebrauchswert liefert, wie zu ihrer eigenen Wiedererzeugung notwendig ist. Wollen wir die Gewinnung eines Kilogramms Anthrazitkohle in der Buchführung unserer gesamten Krast-wirtschaft unterbringen, so müssen wir auf die Ausgabeseite 29,43 Kalorien, auf die Einnahmeseite 2000 Kalorien sehen.

Bei näherem Zusehen ergibt sich, daß andere wirtschaftliche Arbeiten auch einen anderen spezifischen Wert haben. Mag derselbe nun aber auch 1, 2, 20, 30 oder 80 betragen, immer gibt er einwandfrei darüber Auskunft, in welchem Maße die betreffende wirtschaftliche Arbeit unseren Kraftwechsel bereichert, welchen wirtschaftlichen Wirkungsgrad, welche Fruchtbarkeit sie hat.

Wenn wir die spezifischen Werte der einzelnen wirtschaftlichen Arbeiten sowie der wirtschaftlichen Güter kennen, so sind wir imstande, sie in bezug auf ihre allgemeine Bereicherungskraft miteinander zu vergleichen und in dieser Hinsicht eine Rangordnung unter ihnen herzustellen.

Unter 1 kann der spezifische Wert auf die Dauer nicht sinken, weil sonst ein dauernder Wertverlust eintreten würde anstatt einer Bereicherung an Werten. Nach oben hat der spezifische Wert theoretisch keine Grenze, er wird in dieser Richtung praktisch jedoch jederzeit durch unser Können und durch die Ergiedigsteit der Natur begrenzt.

Deshalb gibt es grundsählich zwei verschiedene Wege, um ihn zu steigern. Die eine Möglichkeit besteht in der Gewinnung und Erschließung neuer und ergiebigerer Naturwertquellen. Die andere besteht in der Steigerung unseres Könnens. Auch darin sind wieder zwei Richtungen möglich. Die Verbesserung unseres Könnens kann auf eine Erhöhung des erzielten Gebrauchswertes gerichtet sein. Das bedeutet dann eine Steigerung der sogenannten "Produktion". Sie kann erreicht werden durch vergrößerten Fleiß aller Mitarbeiter. Weit wirksamer ist in dieser Sinsicht sedoch die Arbeit der Ersinder, die neue Versahren ausarbeiten und neue Einrichtungen herstellen, die es gestatten, mit dem gleichen Arbeitsauswand mehr Gebrauchswerte zu gewinnen. So ist z. B. durch den Ersinder der Dampsmaschine sowie durch ihre Verbesserer

<sup>1</sup> Die Berechnung zeigt Kapitel XIV "Ein Beispiel der Wertgewinnung".

Großartiges für die Steigerung des Gebrauchswertes der Rohle geleistet worden. Eine ähnliche Wirfung hat aber auch die Ersindung des Vergasungsverschrens (Gasanstalt) ausgeübt. Die Dampsmaschine kann bestenfalls 15% der Heizkraft der Rohle ausnühen, die Gasanstalt führt 50% des gesamten Wärmeinhaltes der nühlichen Verwendung zu. Auch die kürzlich gelungene Verslüssigung der Kohle ist ein wichtiger Schritt auf dem Wege der Steigerung des Gebrauchswertes unserer schwarzen Diamanten.

Die Erfinder bereichern den wirtschaftlichen Kraftwechsel in ganz ungewöhnlichem Maße. Sie sind in dieser Hinsicht wahre Wohltäter der Menschen und könnten es in einer verständig geordneten Wirtschaft noch in viel höherem Grade sein; bedeutet doch eine Steigerung der durchschnittlichen Ausnuhung der Rohle um nur 1% bei einer Weltförderung von 1250 Millionen Tonnen einen Mehrgewinn von 25000 Milliarden Kalorien. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß den Erfindern dieses Verdienst nicht allein gebührt. Als Pioniere sind ihnen regelmäßig die wissenschaftlichen Forscher vorangegangen, die in ebenso mühevoller wie uneigennühiger Arbeit der Natur die Kenntnis jener Gesehe abgerungen haben, deren sich die Erfinder bedienen.

Eine weitere Möglichkeit, den spezifischen Wert zu steigern, liegt in der Senkung der Arbeitskosten. Das ist in erster Linie Sache der Organisatoren der Wirtschaft. Diese haben dasür zu sorgen, daß die einzelnen Teilarbeiten eines Wertgewinnungsprozesses so ineinandergreisen, daß keine Arbeitskraft verschwendet wird. Ihre Aufgabe ist es auch, die Arbeitsmittel so anzuschaffen und anzuwenden, daß zur Gewinnung eines bestimmten Gebrauchswertes die möglichst geringe Menge menschlicher Arbeitskraft verbraucht wird. Der mächtigste Anstoß zur arbeitsparenden Organisation der Wertgewinnung ist in neuerer Zeit von dem Amerikaner Taylor ausgegangen und hat dann unter anderem in dem sogenannten Fordschen Band sichtbare Gestalt gewonnen.

Ebenso unentbehrlich wie die Erfinder, Forscher und Organisatoren sind für die Steigerung des spezifischen Wertes schließlich die schaffenden Menschen selbst, seien sie nun Arbeiter der Stirn oder der Faust. Von ihrer Ein-, Aber- und Umsicht, von ihrer Beherrschung der Arbeitsmethoden und -mittel, von ihrer Kraft, ihrem guten Willen und ihrem Fleiße hängt schließlich der End- erfolg ab. Sein Können erwirbt der schaffende Mensch durch Unterricht und Lehre. Daher sind auch diese beiden für eine günstige Gestaltung des spezifischen Wertes unentbehrlich. Freilich, auch sie sind nicht imstande, "aus jedem Holze einen Apoll zu schnißen". Sie können wiederum nur entwickeln, was als Erb- merkmal im Menschen schon angelegt ist, "un, wat en Scheper is, dat blivt en Scheper".

Der gute Wille der schaffenden Menschen wird vor allem gewonnen durch einen gerechten Anteil an den gewonnenen Werten sowie durch eine ihrer Bedeutung entsprechende Einordnung in den Gesamtorganismus. Wo diese beiden Bedingungen nicht erfüllt sind, da hält auch die ehrlichste Begeisterung für das Gemeinwohl selten stand.

Neben der unmittelbar wirkenden Menschenkraft aller Art sind die Arbeits-

Howw?

mittel, die Kristalle vorgetaner menschlicher Arbeit darstellen, entscheidend für den Erfolg der Wertgewinnung. Der Handnäher z. B. kann nicht entfernt das leisten, was der Maschinennäher in der gleichen Zeit mit der gleichen Anstrengung fertigbringt, weil jenem die Maschine fehlt, die diesem zur Verfügung steht.

Als Formen des Kapitals sind zu unterscheiden:

1. Das flüssige Betriebskapital, bestehend in Verbrauchsgegenständen aller Art (Nahrung, Kleidung usw.).

2. Anlagekapital, das in Arbeitsmitteln der verschiedensten Art besteht (Maschinen, Rohstoffe usw.).

Die allmähliche Entstehung und Verwendung dieser Kapitalarten ist kennszeichnend für die Entwicklungsstufen der Arbeit und bestimmend für ihren Erfolg.

Abb. 4 zeigt die geschichtlichen Entwicklungsformen der Arbeit. Auf der ersten Stufe sind die meisten Tiere stehengeblieben (Hase, Reh, Fuchs usw.). Sie suchen Nahrung und fressen. Gewinnung und Bersbrauch der Werte sind nicht zeitlich getrennt und reihen sich daher punktweise in einer Geraden aneinander.

Was gewonnen wird, wird sofort verbraucht. Ersparnis von Werten gibt es auf dieser Stufe noch in keiner Form. Sie kennt daher noch keine der beiden Kapitalarten und ist deshalb auch von geringster Produktivität.

Auf der zweiten Stufe (Biene) werden die gewonnenen Gebrauchsgüter teilweise erspart (Nahrung). Für diese Stufe fallen Gewinnung und Berbrauch zeitlich auseinander, so daß ein Kreislauf entsteht, der sich auf einer Spirale bewegt. Die eine Seite derselben ist die Produktions-, die andere die Verbrauchsseite.

Das Ersparte ist Betriebskapital. Es dient dazu, die Arbeitskraft zu erhalten, wenn Gewinnung von Bedarfsgütern vorübergehend nicht möglich ist.

Die Geschöpfe werden dadurch befähigt, ungünstige Zeiten zu überwinden. Das Maß ihrer Produktivkraft bleibt jedoch eingeschränkt in die Grenzen, die durch die Ergiebigkeit der Natur und durch die Arbeitskraft gezogen werden.

Diese Grenzen werden erst auf der dritten Stufe der Arbeit durchsbrochen (Ameise, Mensch), und zwar durch die Schaffung von Produktionssmitteln, die eine neue Form des Kapitals, Anlagekapital, darstellen.

Es zeigt sich, daß die Ersparnis von Betriebskapital nicht nur die Wiedererzeugung der verbrauchten Bedarfsgegenstände, sondern daneben die Herstellung von Produktionsmitteln ermöglicht, die nicht zum Berbrauch, sondern zur Steigerung der Produktivität bestimmt sind.

So steigt der spezifische Wert durch ein zwedmäßiges Zusammenwirken der unmittelbaren und der mittelbaren Arbeit, der Schaffenden und der Schöpferischen ununterbrochen. Seine augenblickliche Höhe ist also keineswegs das Verdienst des jett lebenden Geschlechts allein. Seit den Uranfängen der Menschheit hat jede Geschlechterfolge an ihrem Teile dazu beigetragen, so daß wir gerade auf diesem Gebiete in besonders hohem Maße glückliche Erben sind. Auch was wir an Fortschritten hinzutun, ist vielleicht das weitaus Beste, was

#### I. Stufe ber Arbeit.

Wertgewinnung und Wertverbrauch folgen zeitlich unmittelbar auf= einander (Hase).

Reine Ersparnis von Werten, daher kein Kapital.

II. Stufe der Arbeit.

Wertgewinnung und Wertverbrauch zeitlich getrennt (Biene).

Ersparnis von Werten in Gestalt von Fertigwaren, Gebrauchs= gegenständen (Nahrung usw.).

Betriebskapital.

III. Stufe der Arbeit. Wertgewinnung und Wertverbrauch zeitlich getrennt.

Ersparnis von Werten in doppelter Gestalt:

Betriebskapital: Fertigwaren, Berbrauchsgegenstände, schneller Berbrauch.

Anlagekapital: Arbeitsmittel, langsamer Berbrauch.

Produktionsumfang steigerungs= fähig Ameise: Pilzkulturen. Mensch.

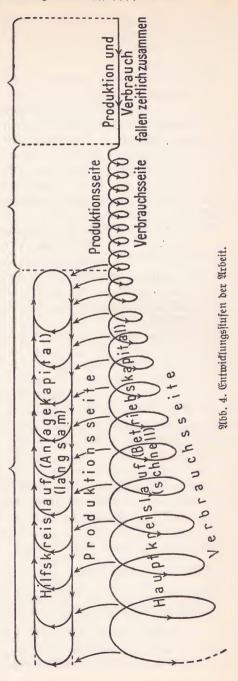

wir unsern Nachkommen an wirtschaftlichen Werten hinterlassen können. Mit diesem Kulturerbe wissen allerdings keineswegs alle Völker gleichviel anzufangen, ebensowenig wie sie alle zu seiner Schaffung in gleichem Maße beigetragen haben.

Der allgemeine spezifische Wert, den wir durch Teilung von: Gebrauchswert durch Arbeitskosten gewinnen, gilt aber nur dann, wenn wir den Wert kennenslernen wollen, den eine wirtschaftliche Tätigkeit oder ein wirtschaftliches Gut für die Gesamtheit aller Volkswirtschaften hat. Wir können ihn deshald als spezifischen Gesamtwert bezeichnen. Für eine bestimmte Sonderwirtschaft gilt dieser spezifische Gesamtwert nur dann, wenn der betreffende Gebrauchswert in dieser Sonderwirtschaft erzeugt und auch verbraucht wird, denn nur in diesem Falle kommt ihr der Gesamtwertgewinn zugute. In allen andern Fällen gelten für die Sonderwirtschaften, seien es nun Volkssoder Privatwirtschaften, abweichende spezifische Sonderwerte.

So ist 3. B. der spezifische Wert der Kohlen, die die Zeche selbst verbraucht,

gleich dem Bruch aus <u>Gebrauchswert</u>. Die privaten Gestehungskosten

der Zeche enthalten aber nicht nur die Kosten der unmittelbaren (Löhne und Gehälter) und mittelbaren Arbeit (Arbeitsmittel), sondern auch die Gewinne der Hersteller und Borbesitzer der Arbeitsmittel, Nahrungsmittel usw. sowie deren Geldgeber.

Die Gestehungskosten der Zeche betragen für 1 kg Anthrazitkohle etwa 32,50 Kalorien. Bei einem Gebrauchswert von 2000 Kalorien ergibt sich daraus ein spezifischer Sonderwert von 61,5.

Der spezifische Sonderwert derjenigen Kohlen, die die Zeche weiterverstauft, beträgt für die Zeche Berkaufswert Gestehungskosten. Aus dieser Formel ist der

Gebrauchswert geschwunden. Man erkennt daran, daß er tatsächlich für das Handelsgeschäft keine Rolle spielt. An seine Stelle tritt hier der Berkaufspreis oder Tauschwert. Da ist es denn durchaus kein Wunder, daß Adam Smith als Nationalökonom des englischen, und daß Ricardo und Marx als Theoretiker des jüdischen Handelsvolkes den Tauschwert für den eigentlichen wirtschaftslichen Wert hielten und den Gebrauchswert unbeachtet ließen.

Nach statistischen Angaben des Rohlenverbandes kann man den Berkaufspreis für 1 kg Rohle auf 36,50 Kalorien veranschlagen. Sind nun die Gestehungskosten der Zeche 32,50 Kalorien, so ergibt sich für diesen Fall ein

spezifischer Sonderwert von  $\frac{36,50}{32,50} = 1,12$ . Das heißt aber, der Zechensverdienst beträgt 12% der Gestehungskosten.

Für den Händler, der die Kohlen kauft, um sie wieder zu verkaufen, errechnet sich der spezifische Wert dieses Gutes aus Berkaufspreis Sie Selbstkosten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahlenangaben beziehen sich auf das Jahr 1913.

bestehen aus Einkaufspreis und eigenen Arbeitskosten des Handels. Ist der Einkaufspreis 36,50 Kalorien, und sehen wir die Arbeitskosten des Handels mit 11,65 Kalorien, den Berkaufspreis an den Berbraucher aber mit 59,80 Ka-

lorien an, so ist der spezifische Sonderwert  $\frac{59,80}{48,15} = 1,24$ . Das bedeutet einen Gewinn von 24%.

Für die Versorgung unserer Seeküsten kaufen wir sehr viele englische Kohlen. Der spezifische Sonderwert derselben für die Importeure ergibt sich

aus Berkaufspreis der spezifische Sonderwert dieser Kohlen für die deutsche

Volkswirtschaft ist dagegen Gebrauchswert Selbstkosten

Schon hieraus ergibt sich, daß ein solches Einfuhrgeschäft vom Gesichtspunkt des Gemeinwohls der Volkswirtschaft ganz anders beurteilt werden muß, wie es vom Standpunkt der Privatwirtschaft geschieht. Daher ist es ganz klar, dak das Gemeinwohl unserer Volkswirtschaft keineswegs gesichert ist, wenn leine Wahrung, wie es heute geschieht, den Vertretern der Brivatwirtschaft überlassen wird. Die merkantilistischen Regierungen des 17. und 18. Jahrhunderts, die es für die Aufgabe des Staates hielten, über das Wohl ihrer Volkswirtschaft zu wachen, bewiesen damit mehr Weisheit, wie unsere heutigen liberal-kapitalistischen Staatsmänner, die das Gemeinwohl der Volkswirtschaft dadurch genügend gesichert glauben, daß es jedem Privatwirtschaftler gestattet ist, seinen Eigenvorteil schrankenlos zu verfolgen. Die vorstehenden Formeln über die spezifischen Sonderwerte beweisen besonders deutlich, wie aussichtslos die Hoffnung des Liberalismus ist, daß das Gemeinwohl allein durch die Verfolgung des Einzelwohls erreicht werden könne. Eine solche Koffnung könnte man nur dann hegen, wenn ein bestimmtes wirtschaftliches Gut für die Einzelwirtschaften und für die Volkswirtschaft stets denselben spezifischen Wert hätte, oder wenn die spezifischen Sonderwerte wenigstens von dem spezifischen Gesamtwert abhängig wären und mit diesem gemeinsam stiegen und fielen. Es ist jedoch weder das eine noch das andere der Fall.

Deshalb ist es besonders bedauerlich, daß Eduard Sachers großangelegter Versuch, der Wirtschaftslehre eine naturwissenschaftliche Grundlage zu geben, die heute so unbeachtet geblieben ist. Eine Zeit, die von einer planmäßigen Leitung des Wirtschaftslebens ganz absah, weil sie glaubte, Eigennuß und Gemeinnuß seien gleichbedeutend, die darum alles bewußt der Konkurrenz, d.h. dem Wettbewerd der Privatwirtschaften überließ, empfand kein Bedürsnis für eine exakte Durchdringung der wirtschaftlichen Vorgänge. Inzwischen haben wir erkannt, daß wir ohne eine planmäßige Wahrung des volkswirtschaftlichen Gemeininteresses nicht auskommen. Wir verlangen vom Staat, daß er die Aufgabe übernimmt, der Volkswirtschaft die Wege zu weisen, die sie zur Sicherung des Gemeinwohls gehen muß.

Für eine erfolgreiche Leitung des Wirtschaftslebens, die den Zweck verfolgt, das volkswirtschaftliche Gemeinwohl zu sichern, ist aber eine exatt naturwissenschaftlich-mathematische Wertlehre unbedingt notwendig. Und in dieser Wertlehre ist wieder die Kenntnis des spezifischen Wertes von größter praktischer Bedeutung.

Das gilt schon für die Beurteilung und Leitung der Gewinnungsmethoden in der Bolkswirtschaft. Um zu einem Urteil darüber zu gelangen, achtet man heute ausschließlich auf drei Größen: Gestehungskosten, Preis und

Menge des hergestellten Gutes. Der Bruch Berkaufspreis ist der spezifische

Sonderwert für die herstellende Privatwirtschaft. Ist dieser Bruch besträchtlich größer als 1, so arbeitet das Werk unter günstigen Bedingungen. Ist dann auch die Mengenleistung befriedigend, so kann der Gewerbszweig zur Blüte kommen. Privatwirtschaftlich ist alles in bester Ordnung.

Was damit aber noch nicht geklärt ist, das ist die Frage, ob die Volkswirtschaft ebenso zufrieden sein kann. Für sie ist der spezifische Wert Gebrauchswert Archeitekskan. Er ist der einzig maßgebende Wirtschaftspegel, wenn der

Arbeitskosten. Et ist ver einzy maggevende Witspasseger, wenn bet Borteil sestgestellt werden soll, den die selbstherstellende und selbstwerbrauchende Bolkswirtschaft von einem Gewerbezweige hat. Der volkswirtschaftliche spezisische Wert eines Werkes oder einer Werksart kann zum Beispiel schlecht sein im Bergleich mit anderen inländischen oder mit den gleichen ausländischen Industrieunternehmungen. Dann ist es Aufgabe des Staates, sich die Förderung der betreffenden Gewinnungsmethoden in Gemeinschaft mit den Beteiligten angelegen sein zu lassen. Es ist auch der Fall möglich, daß der volkswirtschaftliche spezisische Wert gleich Rull ist, odwohl der privatwirtschaftliche spezisische Wert einen guten Stand ausweist. Das trifft zum Beispiel zu für die Serstellung von Schundliteratur und Rauschgiften, deren Serstellung sich privatwirtschaftlich meistens außerordentlich lohnt. Einen volkswirtschaftlichen Wert haben sie aber nicht, da ihr Gebrauchswert gleich Kull ist. Der spezisische volkswirtschaftliche Wert ist dann gleich

Arbeitskosten. Das ergibt wieder Null. Die Arbeitskosten sind also im Sinne

der Volkswirtschaft weggeworfen, anstatt einer Wertbereicherung ist eine Wertabnahme der Volkswirtschaft eingetreten. Es ist ein volkswirtschaftlicher Schaden entstanden, der sich durch die vergiftende, kräftezerstörende Wirkung der Erzeugnisse noch ungeheuer vervielkältigen kann.

Die gleiche entscheidende Bedeutung hat der spezifische Wert für die Beurteilung des Außenhandels. Die Außenhandelsbilanz ist noch ganz des sonders primitiv. Sie sagt uns im allgemeinen nur etwas über den Preis der eins und ausgeführten Güter, sie beachtet also nur den Tauschwert. Der Gedrauchswert spielt für sie keine Rolle. Bom Standpunkt des privaten Außenhandels ist das auch durchaus zu verstehen, da für ihn der Gedrauchswert nichts bedeutet. Kindisch aber mutet es an, wenn Bolkswirtschaftler sich nun bemühen, aus dieser reinen Händlerstatistischwerwiegende Schlüsse über die volkswirtschaftliche Bedeutung des Außenhandels zu ziehen. Übers

steigt die Tauschwertsumme der Einfuhr diejenige der Aussuhr, so sprechen sie von einer "passiven Handelsbilanz". Damit wollen sie sagen, daß die betreffende Bolkswirtschaft eine Wertverarmung ersitten habe. Man ist also über die außerordentlich primitive Beurteilungsmethode, die schon der Merkantilismus zu seinem eigenen Schaden anwandte, nicht hinausgekommen.

Nun hat man aber längst beobachtet, daß Bölker, die sich in wirtschaftlichem Aufschwung befinden, fast regelmäßig eine passive Handelsbilanz zeigen. Alle Industrieländer Europas haben seit Jahrzehnten eine passive, die Rolonialländer haben durchweg eine aktive Handelsbilanz. Schon aus dieser Beobachtung hätte man entnehmen müssen, daß eine im Tauschwert passive Handelsbilanz noch nichts über die Wertbereicherung oder Wertverarmung der betreffenden Bolkswirtschaft aussagt.

Um darüber ein Urteil fällen zu können, muß vor allem der spezifische Sonderwert in Betracht gezogen werden, den jede der ausgetauschten Waren für die verbrauchende Volkswirtschaft hat. Dieser ist Gebrauchsewert: Preis. Nehmen wir an, Deutschland habe nach Dänemark von der Ware A 600 Tonnen ausgeführt und dafür 100000 RM. erhalten. Dänemark habe andererseits von einer Ware B ebenfalls 600 Tonnen ausgeführt und dafür die gleiche Summe erhalten. Nach der herkömmlichen Beurteilung der Handelsbilanz wäre diese jeht im Gleichgewicht, keine der beteiligten Volksewirtschaften hätte eine Beränderung ihres Wertbestandes erfahren.

Beträgt nun aber der Bruch Gebrauchswert für die Ware A 40, für die Ware B aber 60, so zeigt sich, daß doch eine Wertverschiedung stattgefunden hat. Deutschland hat dann für jede bezahlte Tauschwertkalorie 60 Gebrauchswertkalorien erhalten, Dänemark dagegen nur 40. Die deutsche Bolkswirtschaft hat also für je 40 ausgeführte Gebrauchswertkalorien 60 zurückerhalten. Das bedeutet eine Wertbereicherung um 50%, während Dänemark für je 60 Kalorien nur 40 zurückerhält, also einen Wertverlust von 33½% erleidet. Das Gleichgewicht der Tauschwertbilanz bedeutet also noch feineswegs ein Gleichgewicht der eigentlichen Wertbilanz, nämlich der Gebrauchswertbilanz.

Eine nähere Untersuchung des Tauschvorganges kann erst im nächsten Abschnitt gegeben werden.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei hier aber noch darauf hingewiesen, daß das Prinzip der größten Wertgewinnung keineswegs das einzige ist, das bei der Leitung der Wertgewinnung und des Außenhandels einer Bolkswirtschaft in Betracht kommt. Gleichberechtigt neben ihm steht der Grundsat der Wertersparnis. Ihr dienen z. B. alle Maßnahmen, die im Interesse der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Bolkswirtschaft ergriffen werden, auch wenn sie nicht mit höchstmöglicher Wertgewinnung verbunden sind. Sie haben dafür die Wirkung, weit größere Berluste, wie sie etwa durch Arbeitsslosigkeit, durch wirtschaftliche Abhängigkeit oder durch einen verlorenen Krieg herbeigeführt werden, zu verhindern.

## VIII. Die Wertgewinnungsgemeinschaft.

Sowohl in der Lehre wie auch in der Praxis der Volkswirtschaft ist es üblich, Produktion und Konsum einander gegenüberzustellen und infolgedessen die Interessen der Hersteller und Verbraucher als entgegengesetzt und unwereindar anzusehen.

Wirtschaftliche Produktion ist die Erzeugung oder besser die Gewinnung von Gebrauchswerten.

Nach der herkömmlichen Meinung sieht man die Gewinnung des Gebrauchswertes Rohle als vollendet an, wenn diese gefördert ist, oder mindestens doch dann, wenn sie gebrauchsfertig vor dem Kessel oder im Ressel siegt. Ebenso meint der Schneider, eine wirtschaftliche Wertschöpfung vollbracht zu haben, wenn er ein Kleid versertigt hat. Die gleiche Leistung schreibt sich der Bauer zu, der Weizen, Kartosseln oder Milch gewonnen, der Gärtner, der Gemüse gezogen, der Kapitalist, der eine Fabrik errichtet, der Künstler, der ein Gemälde geschaffen hat.

Und doch sind sie alle im Irrtum. Sie überschäßen ihre eigene Leistung ganz bedeutend. Eine harte und ernüchternde Lehre erhalten alle "Produzenten", wenn einmal längere Zeit, wie jeht seit Jahren, kein Absah für ihre Waren vorhanden ist. Dann lagern die Rohlen auf der Halde und sehen Moos an, die Kleider verstauben im Laden und kommen aus der Mode, das Getreide schimmelt, die Kartoffeln versaulen und die bligblanken Maschinen der Fabrik verrosten und veralten.

Und immer wieder brechen die Enttäuschten in die Klage aus, die von ihnen geschaffenen Werte seien "wertlos geworden", sie seien entwertet. Wie ist es möglich, daß alle diese kostbaren Dinge und noch viele andere "wertlos" werden können, wenn die Wertgewinnung an ihnen schon vollendet war?

In den eben geschilderten Fällen fehlt immer ein und dasselbe, nämlich der Verbraucher. Ohne ihn sind die schönsten Produkte, sind Getreide, Fleisch, Kohlen, Edelsteine und Diamanten wertlos. Er, der verachtete, viel verwünschte, von der Wirtschaftspolitik so gern übersehene Konsument erweist sich als unentbehrlich für die Vollendung der Wertgewinnung. Ja, es erweist sich als Wahrheit, alle wirtschaftlichen Werte sind erst dann gewonnen, wenn sie verbraucht sind.

Das scheint ein Widerspruch zu sein, denn wir sind gewohnt, den Bersbrauch als Wertvernichtung anzusehen. Diese Gewohnheit ist aber nur die Folge einer oberflächlichen Betrachtung, wie sie in wirtschaftlichen Dingen leider allgemein üblich ist. Mit den wirtschaftlichen Tatsachen ist eine solche Ansicht nicht in Einklang zu bringen.

Das "Wertloswerden" produzierter Güter erklärt sich aber ohne weiteres, wenn wir annehmen, daß erst der Verbrauch die Wertgewinnung vollsenden könne.

Eine solche Annahme wird auch von der hier vertretenen Wertlehre gesordert. Jedes Ding ist so viel wert, wie es Kraft liefert oder spart, wurde früher definiert. Diese Kraftlieferung oder Kraftersparnis muß aber einem menschlichen Kraftwechsel zugute kommen, eben dem Kraftwechsel des Konsumenten oder Berbrauchers. Die Werte schlechthin, die Naturkräfte, sind erst dann zu wirtschaftlichen Werten umgeformt, wenn sie nicht nur gewonnen, sondern wenn sie "uns gewonnen", wenn sie in Menschenkraft verwandelt sind. Das wird auch bereits durch das Wort "gewinnen" zum Ausdruck gebracht. "Etwas gewinnen" bedeutet "sich etwas aneignen", sich etwas "zu eigen machen". Naturwerte sind also erst dann wirklich gewonnen, wenn wir sie uns so angeeignet haben, daß sie in der Gestalt unserer eigenen menschlichen Kraft auftreten.

Diese Aneignung kann eine unmittelbare sein. Die Energien der Nahrungsmittel verleiben wir ohne weiteres unserem Kraftwechsel ein. Die Wärmetraft der Kohle, die uns zum Kochen der Nahrung dient, beeinflußt nicht ohne weiteres unseren Kraftwechsel. Sie macht aber die Nahrung verdulicher und gestattet uns so, einen größeren Teil der in ihr enthaltenen Energie aufzunehmen. Dadurch kommt die Kraft der Kohle unserm Kraftwechsel mittelbar zugute.

Es erweist sich also, daß die sogenannte "Produktion" oder besser stellung noch keineswegs vollendete Wertgewinnung ist. Sie ist vielmehr nur ein Teilvorgang des gesamten Wertgewinnungsprozesses, zu dem der Verbrauch als zweite, nicht weniger wichtige Hälfte hinzutreten muß.

So erkennen wir, daß Hersteller und Verbraucher keineswegs nur entgegengesehte Interessen haben, daß sie vielmehr vollständig auseinander angewiesen sind, weil sie eine unlösliche organische Gemeinschaft bilden, die erst durch ihr Zusammenwirken imstande ist, wirtschaftliche Werte zu gewinnen.

Nun verstehen wir auch, warum Güter wertlos werden, wenn sie keinen Absah sinden. Sie werden gar nicht eigentlich "wertlos", sondern es zeigt sich dann nur, daß sie noch gar nicht "wertvoll" geworden waren. Die Umwandlung der in ihnen enthaltenen Naturwerte in wirtschaftliche Gebrauchswerte war noch nicht vollendet, sondern erst begonnen. Sie blieb nun auf halbem Wege stecken, weil sich kein Berbraucher sand, der sie fortsetzte.

Die erste Lehre, die sich aus dem Borstehenden ergibt, ist die:

Zu einer Wertgewinnungsgemeinschaft gehören Hersteller und Berbraucher als gleichwichtige und gleichgeordnete Glieder.

Doch ist auch noch ein zweites daraus zu erkennen: Wer in der Wirtschaft tätig ist, neigt dazu, die Herstellung von Sachgütern als die eigentliche und vollständige Aufgabe der Wirtschaft anzusehen. Er wird lernen müssen, daß die wahre Aufgabe der Wirtschaft die Erhaltung, Vermehrung und Steigerung der Menschenkraft ist, zu der die Herstellung von Sachgütern nur eine Vorbereitung darstellt. Die Sachgüter, Kartoffeln, Weizen, Maschinen und Kohlen sind weiter nichts als bescheidene Mittel zu höherem Zwecke.

Gegenstand, Zweck und Ziel der Wirtschaft ist niemals eine Sache, sondern immer nur der Mensch, die Erhaltung und Mehrung seiner Kraft. Diese beiden wichtigen Erkenntnisse, zu denen die Kraftwertsehre führt, sind zugleich wichtigste Grundsätze der nationalsozialistischen Weltanschauung und Wirtschaftsphilosophie, der die Wirtschaft nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Sicherung der Volkskraft ist. Die grundsätzlichen Irrtümer und Mängel der herrschenden liberalskapitalistischen Wirtschaftss und Staatsauffassung haben zu einem sehr großen Teile ihren Grund in der Verkennung dieser Wahrheiten.

Ist die Wertgewinnungsgemeinschaft räumlich sehr ausgedehnt, dann hört die unmittelbare Berührung zwischen Herstellung und Berbrauch auf. Beide sind nicht mehr imstande sich gegenseitig aufzusuchen. Dann bildet sich notwendig die kaufmännische Bermittlung als drittes Glied der Wertgewinnungssemeinschaft heraus. Ihr fällt die Aufgabe zu, die hergestellten Güter dem Verbrauch zuzuführen.

Dem Handel wird vielfach vorgeworfen, er sei unproduktiv, er habe keinen Anteil an der Wertgewinnung. Das ist aber durchaus ungerecht. Wertgewinnung besteht doch darin, Naturkräfte umzusormen und irgendwie dem menschlichen Krastwechsel einzuverleiben. Das ist in vielen Fällen ohne eine besondere händlerische Vermittlung unmöglich, ohne sie würde der Wertgewinnungsvorgang unvollendet bleiben.

Die kaufmännische Tätigkeit ist also an und für sich ein unentbehrlicher Bestandteil der Wertgewinnung und deshalb durchaus wertbildend, also "produktiv".

Jede größere Wertgewinnungsgemeinschaft besteht also natur- und sachsgemäß aus den drei Gliedern

| Herstellung | Vermittlung | Verbrauch |.

Nur der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daß es selbstverständlich keine Nur-Hersteller oder Nur-Verbraucher gibt. Der eine verbraucht, was der andere herstellt und umgekehrt, so daß jeder schaffende Mensch die Eigenschaften des Herstellers und Verbrauchers in sich vereinigt.

Die Gliederung der Wertgewinnungsgemeinschaft wird nun noch außersordentlich vervielsätligt durch die Arbeitsteilung. Diese ist vor allem bei der Herstellung, aber auch bei der Vermittlung und selbst im Verdrauch durchsgeführt. So stellt nicht ein Mann den Gebrauchswert Rohle bereit, sondern Hunderte arbeiten nacheinander daran, von der Erforschung und Lehre der zugehörigen Naturgesetze anfangend über die Erfindung und Erdauung der Maschinen, die Einrichtung des Vergwerks dis zur Förderung und Vesarbeitung der Kohle selbst. Nicht anders ist es beim Handel und Transport und selbst im Verbrauch. Der eine verbraucht das Leuchtgas, das aus der

Rohle gewonnen wird, ein anderer den Roks, ein dritter das Benzol, wieder andere verbrauchen den künstlichen Dünger, die Farbstoffe und Heilmittel, die alle aus den Rücktänden gewonnen werden. So ist schon allein der Wertsgewinnungsvorgang der Rohle ein riesiger, komplizierter Organismus, in dem jeder Einzelne der Beteiligten vollständig vom anderen abhängt.

Theoretisch ist es durchaus möglich, daß ein Einzelner den gesamten Wertbildungsprozeß durchführt. Die beste Darstellung eines solchen Falles ist die Erzählung von Robinson, die in dieser Hinsicht sehr viel mehr ist als eine Kindergeschichte. Robinson ist im wahrsten Sinne des Wortes Selbstersorger, der alle seine Bedürfnisse selbst befriedigen muß, und dem dann auch der ganze Ertrag seiner Arbeit zugute kommt, weil er den Verbrauch mit niemand teilt. Aber Robinson ist nur eine Dichtung, und selbst er bleibt nicht in seiner Jsolierung. Die Schiffstrümmer bieten ihm Silfsmittel, die er nicht selbst geschaffen, und in Freitag ersteht ihm ein Genosse, mit dem er nun eine Wertgewinnungsgemeinschaft bildet. Und mit diesen beiden Umständen bessert sich seine Lage.

In der wirklichen Welt gibt es eine vollständig selbständige, geschlossene Einzelwirtschaft erst recht nicht. Da gehört jeder einer Wertgewinnungssemeinschaft an, von der er abhängig ist.

Die kleinste dieser Gemeinschaften ist die Familie mit ihrer Privatwirtschaft. Sie ist uralt und uralt ist darin auch die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, die nach nordischem sittlichen Empfinden stets so geregelt war, daß dem Manne die gesahrvollere Auhenarbeit, der Frau mehr die friedlichere Innenarbeit zusiel. Das Beispiel der Familie zeigt auch deutlich, daß das Ziel jeder wirtschaftlichen Tätigkeit nicht Gewinnung von Sachwerten, sondern Erhaltung und Bervielsältigung der Menschenkraft ist, ist es doch der Lebenszweck jeder Familie und die innerste Triedseder elterlichen Strebens, Kinder zu erzeugen und zu erziehen. In der Privatwirtschaft der Familie sinden wir auch Nur-Berbraucher, und zwar sind es die noch nicht arbeitssähigen Kinder und die nicht mehr arbeitssähigen Alten. Das Dasein dieser Berbraucher, von denen die Kinder gerade der Zweck der Familienarbeit sind, macht es den Eltern ganz unmöglich, den "gesamten Arbeitsertrag" für sich zu verwenden.

Jebe Familie gehört wieder einer größeren Wertgewinnungsgemeinschaft an. Zeitweilig bildeten Städte mit den sie umgebenden Landgebieten solche Gemeinschaften. Diese Zwischenstuse ist auch heute noch nicht ganz fortgefallen, aber doch etwas zurückgetreten.

Die größte und zugleich lebenswichtigste, der Familie übergeordnete wirtschaftliche Gemeinschaft ist die Nation mit ihrer Volkswirtschaft. Von ihr ist jede Familienwirtschaft abhängig. Um selbständigsten von allen steht noch die bäuerliche Privatwirtschaft da. Sie erzeugt wenigstens noch den eigenen Nahrungsbedarf und ist in dieser Hinsicht Hersteller und Verbraucher zusgleich, also Selbstwersorger. Doch auch der Bauer ist abhängig. Er mußabsehen, was er über seinen eigenen Bedarf hinaus erzeugt. Auf der anderen

Seite braucht er Aleidung, Wohnung, Geräte, Maschinen, künstlichen Dünger, Berkehrsmittel, elektrische Araft und nicht zuleht Waffenschutz gegen äußere Feinde. Gerade in lehter Zeit hat die Verknüpfung des Bauern mit dem volkswirtschaftlichen Organismus besonders stark zugenommen. Jede Maschine, die auf den Hof kommt, jeder elektrische Leitungsdraht, der im Lande gespannt wird, bindet auch den Bauern offensichtlicher an die Wirtschaftsund Lebensgemeinschaft der Nation.

Jedes Abhängigkeitsverhältnis ist zugleich ein Machtverhältnis. Die ganze nationale Wirtschaftsgemeinschaft ist ein Gewebe von Machtfaktoren. Seitsem der nationale Staatsgedanke und die nationale Staatsmacht durch den weltpolitischen Rosmopolitismus mehr und mehr untergraben wurden, suchten die einzelnen Glieder mit wechselndem Erfolg ihre Abhängigkeit von den anderen Gliedern zu beseitigen, ihre Macht ihnen gegenüber aber zu stärken. So war es das Bestreben der Industrie, und zwar der Unternehmer wie der Arbeiter, freie Einfuhr von Lebensmitteln zu erlangen, um so von der eigenen Landwirtschaft unabhängig zu werden. Für ihre eigenen Erzeugnisse verlangte die Industrie jedoch Schutzölle und damit eine Monopolmacht gegenüber den landwirtschaftlichen Abnehmern. Die Bemühungen der Landwirtschaft, von gleichem Berufsegoismus getrieben, gingen selbstverständlich in entgegengesetter Richtung. Beide erkannten nicht, daß der andere Stand für sie selbst als Berbraucher unentbehrlich ist, und daß es deshalb in ihrem eigenen Interesse liegt, ihn wirtschaftlich stark zu halten.

Solche furzsichtigen Bestrebungen und Praktiken mußten natürlich die nationale Wertgewinnungsgemeinschaft erschüttern und in ihrem Bestande aufs schwerste bedrohen, zum Schaden aller Angehörigen, die mit ihr leiden und untergeben.

Auch die nationalen Wertgewinnungsgemeinschaften sind nicht vollständig in sich abgeschlossen. Sie tauschen Werte untereinander aus, Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate. Diese Beziehungen bilden die sogenannte Weltwirtschaft.

Es ist ein weitverbreiteter Glaube, der vom Ultramontanismus, Liberalismus und Marxismus gleicherweise genährt wird, die Bolkswirtschaften müßten sich der Weltwirtschaft ebenso unterordnen, wie sie selbst dies von den Privatwirtschaften verlangen. Die Reihe: Privat-, Bolks-, Weltwirtschaft ist sien eine einheitliche, notwendige Entwicklungslinie.

Das ist jedoch ein Trugschluß. Schon die rein wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Privatwirtschaft und Bolkswirtschaft sind ganz anders geartet wie diesenigen zwischen Bolks- und Weltwirtschaft. Eine einzige Privatwirtschaft ist durchaus nicht imstande, alle Aufgaben einer Wertgewinnungsgemeinschaft mit Einschluß der Aufgabe der Arterhaltung durch Zeugung und Bersteidigung zu erfüllen. Sie bedarf dazu notwendig des Zusammenschlusses zur Bolkswirtschaft. Die Bolkswirtschaft dagegen ist zu alledem imstande, denn sie ist beliebig ausdehnungsfähig an Bolkszahl und Raum. Ihre weltwirtschaftlichen Beziehungen sind zwar vielsach zweichmäßig, aber keines-

wegs notwendig. Die nationale Wertgewinnungsgemeinschaft hat die Fähigkeit zu selbständigem Eigenleben und deshalb auch die Pflicht dazu.

Der aufkommende Liberalismus (Rousseau) hat die Lehre verbreitet, die Entwicklung der Menschheit habe mit der geschlossenen Familienwirtschaft begonnen, über die Stadtwirtschaft zur Volkswirtschaft geführt und musse nun notwendig zur Weltwirtschaft weitergeleitet werden. Diese ganze Theorie ist durch die Ergebnisse der Geschichtsforschung widerlegt. Schon in der Steinzeit wurden Waffen und Geräte in besonderen Werkstätten von Spezialisten hergestellt. Dasselbe wissen wir aus der Bronzezeit, in der außerdem ein schwunghafter Handel von Volk zu Volk, "Weltwirtschaft", nachgewiesen ist. Schon im Frührot menschlicher Geschichte hat es Familienwirtschaft. Volkswirtschaft und Weltwirtschaft nebeneinander und miteinander gegeben. Alle drei haben nur in ihrem Verhältnis zueinander ge= schwankt. Stets aber war die Volkswirtschaft der einzige wirkliche Wirtschaftsorganismus, und es ist daher widernatürlich, ungeschichtlich und verberblich, in Zukunft die Weltwirtschaft als einen solchen ansehen zu wollen. Was wir Weltwirtschaft nennen, ist ein Gewirr wechselnder polkswirtschaftlicher Beziehungen aber kein Organismus.

In welchem Maße auch heute noch die nationale Eigenwirtschaft die Weltwirtschaft an Bedeutung übersteigt, kann durch eine einsache Rechnung aezeiat werden.

Infolge des Versailler Vertrages und auch als Auswirkung des welts bürgerlichen Wahnes der bei uns herrschenden Parteien ist Deutschland heute ein Land, das dem Einfall fremder Waren nach allen Richtungen hin offensteht.

Nun betrug Deutschlands Einfuhr im Jahre 1926 9,9 Milliarden, seine Ausfuhr 9,7 Milliarden. Seine weltwirtschaftlichen Beziehungen stellten mithin einen Durchschnittswert von 9,8 Milliarden dar.

Die Zahl der Erwerbstätigen war in Deutschland in diesem Jahre 32 Millionen. Rechnen wir für jeden einen Durchschnittsverdienst von 1800 RM., so ist der deutsche Gesamtverdrauch auf 57,6 Milliarden RM. zu veranschlagen. Durch Einfuhr wurden aber nur 9,9 Milliarden, das ist rund ein Sechstel, gedeckt.

Selbst unter unseren ungünstigen deutschen Berhältnissen war die Bedeutung unserer nationalen Eigenwirtschaft rund fünfmal so groß wie die Bedeutung der weltwirtschaftlichen Beziehungen.

Die Fürsorge des Staates für seine Selbstversorgung sollte also auch fünfmal so groß sein wie für den Außenhandes. Gerade das Umgekehrte ist jedoch in Deutschland der Fall.

Auch mit der Entwicklung von der Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft ist es bei näherem Zusehen nichts. Selbst ein so unentwegt kosmopolitisch einsgestelltes Organ wie der sozialdemokratische Vorwärts mußte vor einiger Zeit eine bewegliche Klage darüber anstimmen, daß seit 1914 die nationale Selbstversorgung in der ganzen Welt im Aufstieg, der weltwirtschaftliche Güterverkehr aber im Zurückgehen begriffen sei.

Soll sich vielleicht darin die natürliche Überlegenheit der Weltwirtschaft über die Bolkswirtschaft offenbaren? Der Nationalsozialismus lehnt es daher ab, unsere deutsche Volkswirtschaft noch länger von der Anarchie des Weltsmarktes abhängig zu machen und dadurch zugrunde richten zu lassen. Er will die Volkswirtschaft im Innern nach den Lebensbedürfnissen unseres Volkes und zur Mehrung seiner Kraft einrichten und ihr dann die unentbehrlichen Wirtschaftsbeziehungen zu andern Völkern organisch angliedern.

Für die nationale Wertgewinnungsgemeinschaft birgt sich bereits in der natürlichen Gliederung in Hersteller, Vermittler und Verbraucher eine Fülle von Konfliktstoff. Durch die Abhängigkeit und die Machtverhältnisse zwischen diesen drei Gruppen können Spannungen und Explosionen gefährlichster Art entstehen. Ihr Gedeihen ist nur dann gesichert, wenn sie von einer gerechten und starken Staatsmacht geregelt und geleitet wird. Schaltet man dagegen den Staat bewußt von der Wirtschaft aus und schwächt man ihn, wo man kann, so muß das Gemeinwohl und damit das Recht jeden Anwalt und jede Bedeutung im Wirtschaftsleben versieren, und der Machtkampf zwischen den Sonderinteressen der Glieder muß ungehemmt zum Ausbruch kommen.

Unter dem Schutze liberal-demokratisch-kapitalistischer Theorien tobt dieser Machtkampf bei uns seit Jahrhunderten und bewirkt fortgesetzt neue Erschütterungen und Zerrüttungen.

Die verhängnisvollste Folge des wirtschaftlichen Faustrechtes, das sich mit dem Eindringen des römischen Rechtes im frühen Mittelalter bei uns ent-wickelt hat, ist eine unnatürliche Zerklüftung unserer nationalen Wertzewinnungsgemeinschaft.

Während die bisher besprochene sachgemäße Dreigliederung gewissermaßen eine senkrechte oder vertikale war, die alle drei Glieder gleichsberechtigt nebeneinander bestehen ließ, war die neu sich bildende machtsgemäße Schichtung eine waagerechte oder horizontale. Bei ihr lagerten sich besitzlose Arbeiter, Arbeitsmittel besitzende Unternehmer und Geldleiher übereinander:

Geldleiher, Unternehmer, Arbeiter.

Was diese Schichten trennt, ist nicht ihre verschiedene Tätigkeit bei der Wertgewinnung, die Hersteller, Vermittler und Verbraucher unterscheidet, sondern lediglich die ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen Macht. Die besitzlosen Arbeiter sind in der kapitalistischen Ordnung wirtschaftlich vollständig ohnmächtig. Ihnen stehen als Inhaber der wirtschaftlichen Macht die beiden andern Schichten der Unternehmer und der Geldgeber als Kapitalisten gegenüber. Ihre Macht gründet sich in erster Linie auf den Besitz der Arbeitsmittel, des Vorrates an geronnener Arbeitskraft, ohne den keine Wertgewinnung von der lebendigen Arbeitskraft betrieben werden

kann. Zwar bedürfen die Besitzer der Arbeitsmittel auch der Arbeitskraft der Arbeiter, scheinen also auch von diesen abhängig zu sein. In einem Streif erliegen die Arbeiter aber regelmäßig, weil sie viel stärker und früher dem Hunger preisgegeben sind. Praktisch sind sie daher machtlos, selbst dann, wenn sie völlig einig den Besitzern der Arbeitsmittel gegenüberstehen.

In bezug auf die wirtschaftliche Macht bilden aber die sogenannten Rapitalisten auch keineswegs eine einheitliche Gruppe. Die wirtschaftlichen Unternehmer besitzen Rapital in der Form von Ackerland, Wald, Rohstoffen, Fabrikanlagen, Maschinen usw. Diese Arbeitsmittel nugen sich ab, verlieren also täglich an Wert. Diese Wertminderung tritt nicht nur ein, wenn mit diesen Dingen gearbeitet wird, sondern erst recht dann, wenn sie nicht zur Wertgewinnung gebraucht werden. Die Maschinen rosten und veralten, die Rohstoffe verderben, die Fabriken verfallen, das Ackerland verwildert. Das Unternehmerkapital ist samt und sonders unbeständiges, vergängliches Rapital. Darum ist der Unternehmer gezwungen, wenn er nicht ärmer werden will, es in der Wertgewinnung einzuseten, damit zu schaffen. Die Wertgewinnung, bei der seine Arbeitsmittel beteiligt sind, kann er auch nicht allein der Sorge anderer überlassen. Dafür ist die Gefahr des Berlustes für ihn viel zu groß. Er muß, wenn er nur nicht ärmer werden will, täglich den Betrag seiner Kapitalabnuhung zurückverdienen, sorgt er nicht wenigstens dafür, so steht er bald vor dem Nichts. So ist er notwendia Leiter, Organisator, Erfinder und damit Vorarbeiter. Verschlechtert sich jedoch die Geschäftslage in seinem Gewerbe, so daß er statt mit Gewinn mit Verlust arbeiten muß, so ist es bald um seinen Kapitalbesig geschehen, weil er ihn infolge seiner festen Gebrauchsgestalt nicht ohne weiteres in ein anderes Gewerbe überführen kann.

Anders der Geldverleiher. Er besitzt das Kapital in der Gestalt des Geldes. Das Geld ist die Form des Kapitals, die keine bestimmte Gebrauchsgestalt besitzt. Es ist slüssig, kann jederzeit von dem Schuldner in Geldgestalt zurückerlangt und an anderer Stelle angelegt werden.

Der Geldverleiher braucht sich daher nur wenig darum zu sorgen, was der Schuldner mit seinem Gelde anfängt. Der arme Teusel ist verpflichtet, ihm seinen Zins zu zahlen, ob er nun Gewinn erzielt hat oder nicht. Und kommt der Zusammenbruch des beliehenen Unternehmens, dann sorgen Gerichtsvollzieher und Katasteramt eilsertig dafür, daß der Geldverleiher zu seinem Hypothekenrecht kommt. Er kann dann sein Geld in einem Gewerbe anlegen, in dem gerade bessere Verdienstaussichten sind und sich auf diese Weise steht wie besten Möglichkeiten aussuchen. So ist der Geldverleiher verleiher der mächtigste Kapitalist, mächtig durch die Gestaltssigkeit seines Kapitals, mächtiger noch durch die rechtliche Bevorzugung des Geldkapitals.

Die senkrechte Gliederung in Hersteller, Vermittler und Verbraucher ist überall der waagerechten Schichtung in Arbeiter, Unternehmer und Geldsleiher vorangegangen. Diese Schichtung setzte in nationalen Wertgewinnungssgemeinschaften immer erst dann ein, wenn die staatliche Regelung des Rlagges, Reichtum und Gerechtigkeit.

Wirtschaftslebens aufhörte und damit an die Stelle des Rechtes die wirtschaftliche Macht trat. Das war so im alten Rom, das ist auch im Deutschen Reiche so gewesen.

Dabei ging die Bildung kapitalistischer Schickten immer vom Handel aus. Dieser erwies sich im freien Wettbewerd stets als das mächtigste der drei Glieder: Herstellung, Handel und Verdrauch. Weil er das unentbehrliche Bindeglied zwischen Herstellung und Verdrauch darstellte, hatte er beide in der Hand und konnte seinen Verdienst auf Rosten der beiden anderen in die Höhe treiben. In seiner Hand sammelte sich Reichtum in Gestalt des Geldes, das er entweder auslieh oder zu wirtschaftlichen Unternehmungen benutzte. Die kapitalistische Unternehmung des Händlers aber machte wiederum den herstellenden Handwerker brotsos, so daß er zum besitzlosen Arbeiter herabsank.

Am frühesten hat das jüdische Volk die Vormachtstellung und damit die Einträglichkeit des Handels in einer Wirtschaft des "freien Wettbewerds" erkannt. Wenn es irgend konnte, hat es sich deshalb diesem Erwerdszweige ausschließlich zugewandt. Im eigenen Interesse ist es überall für die Beseitigung jeder Wirtschaftsregelung und für die Durchführung der Konskurrenzwirtschaft eingetreten, wohl wissend, daß nur unter dieser Voraussehung der Handel als Sprungbrett zur Wirtschaftsmacht dienen könnte. Vom Handel aus hat es sich dann seine eigentliche wirtschaftliche Herrschersstellung in der Geldleihe gesichert.

Da der Borgang der machtgemäßen Schichtung ein allgemeiner wirtschaftlicher Prozeß war, so haben natürlich nicht nur die Juden, sondern auch die Deutschen daran teilgenommen. So waren die Fugger und Welser nicht nur große Kausherren, sondern auch Finanzleute und wirtschaftliche Unternehmer, und nach ihnen tausend andere.

|                                     |              | Sacgemäße Gliederung                                                                                                           |             |                          |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|                                     |              | Herstellung                                                                                                                    | Bermittlung | Berbrauch                |
| Macht=<br>gemäße<br>Schich=<br>tung | Geldleiher ( | Reine Mitarbeit (Finanzielle Kontrolle)<br>Schwervergängliches Kapital ohne bestimmte<br>Gebrauchsgestalt<br>Größte Machtfülle |             | Unbeschrän <del>tt</del> |
|                                     | Unternehmer  | Borarbeit (Organisation und Leitung)<br>Leichtvergängliches Kapital in bestimmter<br>Gebrauchsgestalt<br>Mäßiger Machtanteil   |             | Ausreichend              |
|                                     | Arbeiter     | Mitarbeit<br>Ohne Rapital<br>Ohne Macht                                                                                        |             | MangeThaft               |

Den Hauptanteil stellen wir Deutschen aber zu den Schichten der besitzlosen Arbeiter und der Unternehmer, nur sehr wenige betätigen sich als Finanzkapitalisten. Das bedeutet freilich eine stetig fortschreitende Auszichaltung von der wirtschaftlichen Macht in unserer eigenen Wertgewinnungszemeinschaft. Mit der fortschreitenden Konzentrierung der Wirtschaftsmacht in der Hand der Juden, wird der Klassenkampf von selbst zu einem Rassenkampf.

Nachdem die machtgemäße Klassenschitung in allen drei Gliedern der Wertgewinnungsgemeinschaft durchgeführt ist, gewährt dieselbe das vorstehende Bild (s. Zusammenstellung S. 66).

Die neuere Zeit hat noch ein Mittelding zwischen dem reinen Geldeverleiher und dem Unternehmer geschaffen. Das ist der Aktionär, der zwar keine Mitarbeit seistet, der aber Miteigentümer des Werkes ist, nicht nur Gläubiger. Er besigt also leichtvergängliches Kapital und unterliegt der Berlustgefahr. Zu seiner Sicherheit nimmt er deshalb ein finanzielles Kontrollrecht in Anspruch.

## IX. Gemeinnut und Eigennut in der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft.

Die liberal-kapitalistische Wirtschaftsauffassunfassung hat stets den Grundsat vertreten: Gemeinnut durch Eigennut. Sie behauptete, das Gemeinwohl sei dann am besten gesichert, wenn jeder Einzelne seinen wirtschaftlichen Eigennutzen völlig frei und ungehemmt verfolgen könne. Der Liberalismus setzt also voraus, daß Gemeininteressen des Ganzen und Sonderinteressen der Einzelnen stets übereinstimmen oder doch parallel laufen. Darum glaubt er, den Sonderinteressen freien Raum geben und auf jede Mahnahme zur Sicherung des Gemeinwohls verzichten zu können.

Untersuchen wir einmal an Hand des bisher Erarbeiteten, wie sich Gemeininteresse und Sonderinteresse in der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft zueinander verhalten:

In dem Abschnitt, der sich mit dem Erfolg der Wertgewinnung befaßte, ist gezeigt worden, daß dieser an dem spezifischen Werte erkennbar ist. Für jeden, an der Gewinnung eines Wertes Beteiligten, hat das Erzeugnis einen anderen spezifischen Sonderwert.

Für unsere Untersuchung kommen folgende spezifische Werte der Kohle in Betracht:

I. Gemeininteresse:

## 

Aus dieser Aufstellung, deren Berechnungsweise später (Abschnitt XIV) geklärt wird, geht hervor, daß das Gemeininteresse an der Kohle = 68 ist.

Die Wertgewinnungsgemeinschaft, in der die Rohle gefördert und verbraucht wird, erhält also aus der Rohle 68mal soviel nutbare Kraft, wie sie als Arbeitsenergie zur Gewinnung hat auswenden müssen. Bergleichen wir damit nun die Sonderinteressen, so zeigt sich, daß kein einziges mit dem Gemeininteresse übereinstimmt. Ferner zeichnen sich zwei Gruppen deutlich voneinander ab. Zu der einen gehören noch die Zeche als Selbstverbraucher und der Endverbraucher mit den spezisischen Werten 61,5 und 33,4. Ihr Sonderinteresse ist dem Gemeininteresse wenigstens angenähert.

Anders ist es mit der zweiten Gruppe, die sich aus dem Händler, der Zeche als Verkäufer, dem Geldleiher und dem Arbeiter zusammensett. Ihre spezifischen Werte sind der Reihe nach 1,24; 1,12; 1, zeigen also keinerlei Verwandtschaft mit dem spezifischen Gesamtwert und damit mit dem Gemeininteresse. Um Einklang zwischen Gemein- und Sonderinteresse herzustellen, ist es nun nicht gerade notwendig, daß beide zahlenmäßig übereinstimmen. Es genügt, wenn die Sonderinteressen von denselben Umständen bestimmt werden wie das Gemeinwohl, so daß sie mit diesem steigen und fallen. Dann würde auch das Gemeininteresse mit den Einzelinteressen zus und abnehmen, beide liesen parallel, und man könnte tatsächlich durch träftige Verfolgung des Eigeninteresses das Gemeinwohl verwirklichen, wie es der Liberalismus wollte.

Wie steht es aber mit dieser notwendigen Parallelität der Interessen? Das Gemeinwohl wird wirtschaftlich durch zwei Größen bestimmt: durch den Gebrauchswert = G und durch die Arbeitskosten = A. Der Gesamt-nutzen steigt mit dem Gebrauchswert, aber er fällt, wenn die Arbeitskosten anwachsen. Er ist dem Gebrauchswert direkt und den Arbeitskosten umzgekehrt proportional. Gebrauchswert und Arbeitskosten sind nicht von der wirtschaftlichen Macht abhängig, sondern werden bestimmt durch die Erzeiebigkeit der Natur, durch die Leistungsfähigkeit der Menschen und ihrer wirtschaftlichen Methoden und durch die Beschaffenheit der Arbeitsmittel.

Spielen die beiden Größen G und A nun auch für die Bestimmung der spezifischen Sonderwerte eine ausschlaggebende Rolle? Die Arbeitskosten kommen bei allen Sonderwerten unter dem Bruchstrich vor. Sie steden im Kapital, in den Unterhalts-, Gestehungs- und Selbstosten sowie im Einkaufspreis. An allen Stellen tritt allerdings auch ein anderer Posten, der Gewinn des Vorbesigers hinzu, der von der Macht abhängig ist. Der Gebrauchswert erscheint dagegen nur in den spezifischen Sonderwerten der Zeche als Selbstverbraucher und der Verbraucher. Sonst tritt an seine Stelle der Lohn und der Verkaufspreis oder Tauschwert. Lohn und Preis steigen und fallen jedoch nicht mit dem Gebrauchswert, sondern mit der wirtschaftlichen Macht. Gewiß, man kann die wirtschaftliche Macht, die notwendig ist, um einen höheren Verkaufspreis zu erhalten, auch dadurch erreichen, daß man einen besserungswert liesert, das dient dann dem Gemeinwohl; doch es steht auch der Weg frei, Truste und Ringe zu bilden und nun den Preis ungerechtsertigt hinauszudrücken. Die Macht zur Senkung der Arbeitskosten

kann ebenfalls durch Einführung verbesserter Methoden gewonnen werden zum Nugen des Gemeinwohls und der Beteiligten. Man braucht aber auch nur seine wirtschaftliche Macht zum Lohndruck zu gebrauchen und hat seinen Sondervorteil ebenfalls verbessert. Da nun zu dem ersteren Wege immer Geist, zu dem zweiten aber nur Brutalität erforderlich ist, so ist der lettere der breite und allgemeine.

Das Ergebnis unserer Zusammenstellung kommt in den folgenden Sätzen

zum Ausdruck:

I. In der kapitalistischen Wirtschaft fällt kein Sonderinteresse gänzlich mit dem Gemeininteresse zusammen.

II. Der Zusammenhang zwischen Gemein- und Einzelinteressen ist sehr verschieden.

a) Am meisten ist das Interesse der Verbraucher an das Gemeininteresse geknüpft (Selbstverbraucher und Endverbraucher).

b) Die Herstellerinteressen stehen dem Gemeininteresse um so ferner, je weniger die Hersteller Selbstverbraucher sind.

c) Die Interessen der Händler, Geldleiher und der Arbeiter als Hersteller stehen in gar keinem direkten Zusammenhang mit dem Gemeininteresse.

Aus der Untersuchung geht also hervor, daß der Liberalismus, indem er die "geregelte Eigentumswirtschaft" in die "freie Konkurrenzwirtschaft" überführte, eine verhängnisvolle Interessenspaltung hervorrief. Er machte den Widerstreit zwischen den Sonderinteressen von Herstellern, Händlern, Arbeitern und Geldverleihern einerseits und dem Gemeininteresse andererseits geradezu zum Angelpunkt des Wirtschaftslebens. Ohne eine vollständige Beseitigung dieses Grundübels ist eine harmonische Gestaltung unseres Wirtschaftsorganismus unmöglich.

Wer das Gesek biologischer Wechselwirkung kennt, der weiß, daß sich zwar die dauernde erbliche Eigenart (Erbbild) der Menschenrassen nicht einfach durch Einwirkungen der Umwelt erklären läßt, daß aber andererseits die wechselnden Lebensverhältnisse, wie sie ein Bolk vorfindet oder sich schafft, mit auf das zeitliche Erscheinungsbild dieses Volkes einwirken und es in seiner Besonderheit mitbestimmen.

Es ist verlockend, mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnis eine Betrachtung über die politische Gesinnung der größeren Volksteile anzustellen. Von den Sonderinteressen der Hersteller geht nur das des Selbstverbrauchers dem Gemeininteresse parallel. Den größten Raum im Berhältnis zu seiner Berstellung nimmt der Selbstverbrauch beim Bauern ein. Damit stimmt es überein, daß die politische Gesinnung der Bauernschaft im allgemeinen stets staatstreu war. Es erscheint verständlich, daß alle anderen Stände und Schichten politisch sehr viel unruhiger und zur Opposition gegen den Staat geneigter waren, steht ihr Sonderinteresse als Hersteller und Vermittler doch in gar keiner festen Beziehung zum volkswirtschaftlichen Gemeininteresse. So wird es erklärlich, daß weite Kreise nicht nur der Arbeiterschaft, sondern auch der Kaufleute und Industriellen sich den Kreisen der Reichszerstörer anschließen konnten. Für die Geldleiher war dies außerdem schon darum selbstwerständlich, weil sie von Anfang an fast ausschließlich Juden waren, für die es kein deutsches, sondern nur ein jüdisches Gemeininteresse gibt.

Wer aber das Riesenwerk unternimmt, aus dem heutigen Interessenwirrwarr eine sesse deutsche Bolks und Staatsgemeinschaft zu fügen, der wird vor allem die Aufgabe lösen müssen, die wirtschaftlichen Sonderinteressen so zu regeln, daß sie hinfort ausnahmslos mit dem Gemeininteresse steinen oder fallen. Es genügt keineswegs, der liberalen Irrlehre: Gemeinnuh durch Sigennuh — die nationalsozialistische Wahrheit: Gemeinnuh vor Eigennuh — nur entgegenzustellen. Die Betonung dieser Wahrheit würde erfolglos bleiben müssen, wenn die kapitalistische Spaltung von Gemeins und Sondersinteresse bestehenbliebe. Die rettende Tat ist hier erst in der tatsächlichen Gleichrichtung beider, in ihrer Harmonisserung zu sehen. Die Harmonisserung von Gemeinwohl und Sonderinteressen durch ein organisches Wirtschaftsrecht ist die Aufgabe einer wahrhaft sozialistischen, sie ist aber auch die Aufgabe einer wahrhaft nationalistischen Wirtschaftssund Staatsordnung.

## X. Bestimmung der "sozialen Gerechtigkeit".

Die bisherige Untersuchung hat zu der Erkenntnis geführt, daß Wertsgewinnung auf Grund von Arbeitsteilung nur im Rahmen einer Wertsgewinnungsgemeinschaft möglich ist. Ferner zeigte es sich, daß die Nation für alle Zeiten die eigentliche Wertgewinnungsgemeinschaft darstellt.

Damit sind wir zu dem Punkte gelangt, an dem es möglich ist, die Frage

nach der sozialen Gerechtigkeit zu klären.

Auch die herrschenden politischen Richtungen, Liberalismus und Marxis= mus, haben diese Frage gestellt und sie von ihrem Gesichtspunkte aus be= antwortet.

Für den Liberalismus herrscht soziale Gerechtigkeit, wenn alle Individuen die gleiche Freiheit haben, ihren Eigennuhen zu verfolgen. So lautet z. B. der vierte Sat der Menschenrechte, wie die französische Revolution sie verkündete:

"Die Freiheit besteht in der Macht, alles das zu tun, was einem andern nicht schadet.

Die Ausübung der natürlichen Rechte des Menschen hat also nur die Grenzen, die den andern Gliedern der Gesellschaft den Genuß derselben Rechte sichern."

Rein Wort von dem höheren Rechte der Gemeinschaft! Das Gemeinwohl und seine Wahrung erschien diesen Leuten überflüssig. Das ist freilich kein Wunder, denn für sie hatte die organisierte Staatsgemeinschaft keinen besonderen, nur ihr eigenen Selbstweck, sondern sie war nur dazu da, die Menschenrechte der Individuen zu schüßen, denn in Sah 2 jenes Revolutionsaufrufs heiht es:

"Der Zweck jeder staatlichen Bereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unverjährbaren Menschenrechte. Das sind die Rechte auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung."

Bei einer solchen Auffassung vom Wesen des Staates ist es natürlich unmöglich, einen höheren Gesichtspunkt als den des Eigennutzens aufzustellen.

Der Marxismus sieht die soziale Gerechtigkeit verwirklicht, wenn alle Einzelnen die gleiche Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. In der Schrift "Unsere Ziele" von August Bedel heißt es auf Seite 20: "Als Zweck betrachtet die Sozialdemokratie die Serstellung der ökonomischen Gleichheit, also die Errichtung eines auf voller Freiheit und Gleichheit dasierenden Staats- und Gesellschaftswesens. Die Freiheit hört da auf, wo sie hinübergreift in die Sphäre des anderen, d. h. wo sie durch ihre Abergriffe die Gleichheit verletzt." In seinen "Grundsähen des Kommunismus" sagt uns Friedrich Engels immer wieder deutlich genug, daß sich die Gleichheit

in allererster Linie auf die Befriedigung der Bedürfnisse beziehen soll. So ist auf Seite 28 zu lesen: "Auf diese Weise wird die Gesellschaft Produkte genug hervordringen, um die Verteilung so einrichten zu können, daß die Bedürfnisse aller Mitglieder befriedigt werden." Seite 29 heißt es: "Die allgemeine Assaciation aller Gesellschaftsmitglieder zur gemeinsamen und planmäßigen Ausbeutung der Produktionskräfte, die Ausdehnung der Produktion in einem Grade, daß sie die Bedürfnisse aller befriedigen wird, das Aushören des Zustandes, daß die Bedürfnisse der einen auf Kosten der andern befriedigt werden — die Teilnahme aller an den durch alle erzeugten Genüssen —, das sind die Hauptresultate der Abschaffung des Privateigentums."

Dem Liberalismus hält der Marxismus entgegen, daß Freiheit der Interessenvertretung noch nicht Gleichheit der Bedürfnisbefriedigung bedeute.

Trot dieses Gegensates stimmen die beiden Richtungen, wie gezeigt worden ist, doch in dem wesentlichsten Punkte überein: Sie erheben die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit vom Standpunkt des Individuums, vom Sozius aus. Mahstab der sozialen Gerechtigkeit ist für sie das Recht des Einzelnen, der Eigennuhen. Wo aber der Gesichtspunkt des individuellen Eigennuhens unbeschränkt gilt, da erscheint die vollständige Gleichheit als das notwendige Ideal der Gerechtigkeit. Daher ist der Kommunismus das unausbleibliche Endergebnis einer solchen Denkweise.

Ist aber, wie wir gesehen haben, Wertgewinnung nur in einer sesten Wertgewinnungsgemeinschaft möglich, dann ist diese individualistische Einstellung grundfalsch. Dann steht über dem Einzelnen die Gemeinschaft, dann ist nicht der Eigennuhen, sondern das Gemeinwohl der notwendige und einzig berechtigte Maßstab für soziale Gerechtigkeit. Der individuelle Eigennuhen braucht deshald nicht ausgeschaftet zu werden, aber er hat nur soweit Anspruch auf Geltung und Berücksichtigung, als er sich im Rahmen des Gemeinwohles hält, als er dem Gemeinwohl parallel läuft, als er jenem dient.

Das ist die Stellung des Nationalsozialismus zu dieser wichstigen Frage. Er bestimmt den Begriff "soziale Gerechtigkeit" vom Gemeinwohl aus. Für ihn ist nur das sozial gerecht, was dem Gemeinwohl dient.

Welche Gestaltung der Wirtschaft erfordert nun das Gemeinwohl der Nation und das in seinen Rahmen eingeschlossene Wohl der einzelnen Volksgenossen?

1. Die erste Forderung, die vom Gesichtspunkt des Gemeinwohls aus an die Volkswirtschaft zu stellen ist, lautet: Selbständigkeit und Sicherheit. Die Selbständigkeit der Nationalwirtschaft ist bedroht von seiten der Weltwirtschaft. Liberale und Marxisten suchen in gegenseitigem Einwerständnis die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu fördern. Sie tun das gern mit der Begründung, es komme darauf an, alles dort herzustellen, wo dies am bequemsten und billigsten sei. Das ist zwar, privat-

wirtschaftlich gesehen, richtig, volkswirtschaftlich gesehen aber grundfalsch. Jene stellen also damit den privatwirtschaftlichen Vorteil über den volkswirtschaftlichen Wertgewinnungserfolg und damit über das nationale Ledensinteresse. Deshald sind sie 3. B. ohne weiteres bereit, die nationale Landwirtschaft preiszugeben, wenn deren Erzeugnisse im Ausland billiger gekauft werden können, und genau so halten sie es mit jedem anderen Gewerde, wie 3. B. mit dem heimischen Bergbau. Sie tun das in dem scheinswissenschaftlichen Glauben, daß die volkswirtschaftliche Entwicklungsstufe naturnotwendig ihrem Ende entgegengehe und sich von selbst zur weltwirtschaftlichen Stufe umforme.

Wir haben demgegenüber die dauernde Bedeutung der nationalen Lebensund Wertgewinnungsgemeinschaft erkannt und wissen, daß sie die eigentliche geschichtliche Entwicklungseinheit der Menschen ist.

Die Sorge für die Selbständigkeit der Volkswirtschaft allen andern vorangehen zu lassen, ist letzten Endes auch der wirtschaftlich erfolgreichste Weg, kann es doch nur so verhindert werden, daß die nationale Wertzgewinnungsgemeinschaft mit allen ihren unersetzlichen Werten materieller und geistiger Art eines Tages von außen her lahmgelegt oder vernichtet wird. Um das zu verhindern, ist auch für die militärische Sicherheit des Volkessstets mit allen Mitteln Sorge zu tragen.

Freilich ist auch der rein wirtschaftliche Gesichtspunkt der Billigkeit zu berücksichtigen, aber nur im Rahmen der Selbständigkeit und Sicherheit, niemals auf Rosten derselben. Lebenswichtige Gewerbszweige dürsen niemals der günstiger gestellten und darum erdrückenden Konkurrenz des Auslandes zum Opfer fallen, die Auswendungen für Wehrhaftigkeit nie aus falscher Sparsamkeit unterlassen werden; denn der wirtschaftliche Ersolg ist nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zur Erhaltung und Steigerung des nationalen und damit zugleich des individuellen Lebens.

Die Deckung des notwendigen Lebensbedarfs im eigenen Lande und damit die Sicherung und Förderung jedes lebens-wichtigen Gewerbszweiges ist der höchste kategorische Imperativ aller Wirtschaftspolitik, aller am Gemeinwohl orientierten sozialen Gerechtigkeit.

2. Die nächstwichtige Forderung sozialer Gerechtigkeit ist die, für eine erfolgreiche Wertgewinnung und damit für möglichst große wirtschaftliche Fruchtbarkeit zu sorgen. Erfolgreich für das Gemeinwohl ist eine Wirtschaft nur dann, wenn sie nicht wertvolle Menschenkraft darauf verschwendet, überflüssige, nutlose oder gar schädliche Dinge herzustellen, mögen diese auch für den Sersteller oder Händler noch so reichen Gewinn abwerfen, sondern wenn alle verfügdare Arbeitskraft darauf verwandt wird, den Bedarf des Volkes zu decken, indem Waren gewonnen werden, deren Wertgehalt auch tatsächlich wieder in Menschenkraft, das eigentliche Endziel aller wirtschaftlichen Betätigung, umgewandelt werden kann.

Dieser Bedarf des Bolkes an wirklichen Gebrauchswerten muß aber auch

möglichst billig, gewonnen werden, indem mit den niedrigsten Arbeitskosten die höchsten Gebrauchswerte hergestellt werden. Mit anderen Worten: die menschliche Arbeit und die gewonnenen wirtschaftlichen Güter müssen möglichst hohen spezifischen Wert haben.

In der Steigerung des spezifischen Wertes der Arbeit und der Güter liegt der wirtschaftliche Fortschritt, der dem Gemeinwohl dient. Nur wenn diese Steigerung vor sich geht, können immer wieder neue Arbeitsfräfte freigemacht werden, nicht um sie dem Hungertode der Erwerbslosigkeit zu überliesern, sondern um mit ihnen stets neue Kulturaufgaben in Angriffnehmen und trohdem die Arbeitslast der Einzelnen erleichtern zu können.

Um die Arbeitskosten niedrig zu halten, ist eine sorgliche Behandlung und zweckmäßige Sandhabung der Arbeitsmittel zu gewährleisten. Da sie selbst kristallisierte Arbeit enthalten, bedeutet jeder Mißbrauch derselben Berschwendung von Arbeitskraft. Aus demselben Grunde ist die beste Aufsbewahrung und Berwendung der hergestellten Güter wichtig. Das ist am sichersten zu erreichen, wenn sich Arbeitsmittel und Erzeugnisse im Eigentum und damit auch in der Verlustgefahr Einzelner besinden.

Eine unerläßliche Bedingung des wirtschaftlichen Erfolges ist es aber auch, daß alle verfügbaren Arbeitskräfte ohne Ausnahme zur Gewinnung von Gebrauchswerten eingesetzt, daß andererseits alle gewonnenen Gesbrauchswerte restlos wieder in Menschenkraft umgesetzt werden. Das ist nur erreichbar, wenn alle Volksgenossen in den Wertgewinnungsprozeß einsgeschaltet bleiben, und zwar sowohl in seine Herstellungss wie auch in seine Verbrauchshälfte.

3. Das lette Geheimnis des wirtschaftlichen Erfolges ist aber nicht die Organisation, sondern die Gesinnung der Mitglieder.

Nur, wenn sie alle freiwillig und freudig ihre ganze Kraft in den Dienst der Wertgewinnung stellen, ist der volle Erfolg für das Gemeinwohl gewährleistet.

Nun ist der Selbsterhaltungstrieb, der sich wirtschaftlich als Eigennutzen offenbart, der allgemeinste und zugleich stärkte Antrieb zu Fleiß und Geschälchkeit. Die allergrößte Jahl der Menschen arbeitet zunächst zur Bestriedigung des Eigennutzens, und es ist noch eine offene Frage, ob überhaupt einzelne dazu gelangen, allein im Sindlick auf das Gemeinwohl dauernd ebenso unermüdlich zu schaffen, als ob sie es allein für sich täten. Man ist gewohnt, wegen dieser Tatsache den Menschen moralische Vorwürse zu machen. Doch ist es noch keineswegs sicher, daß diese Vorwürse derechtigt sind, ist doch die Selbsterhaltung der Einzelnen unter gewöhnlichen Umständen die wichtigste Voraussehung für die Erhaltung des Volkes und damit sittlich vollkommen gerechtsertigt.

Statt gegen die Menschen würden die Vorwürfe besser gegen die geltende fapitalistische Wirtschaftsordnung gerichtet, die es nicht versteht, den mächstigsten, in allen Individuen vorhandenen Trieb voll dem Gemeinwohl dienstbar zu machen.

Eine organische, sozial gerechte Wirtschaftsordnung darf nicht den gleichen Fehler begehen. Sie muß so eingerichtet sein, daß der unübertrefsliche Motor des Eigennuhens ganz für das Gemeinwohl eingespannt wird. Das gelingt nur dann, wenn beide, Gemeinnuh und Eigennuh, in Abereinstimmung gebracht, wenn sie harmonisiert sind, so daß niemand sein eigenes Wohl fördern, seinen privaten Nuhen vergrößern kann, ohne zugleich das Gemeinwohl gefördert zu haben.

Nun ist das wirtschaftliche Gemeinwohl der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft eine klar bestimmbare Größe. Im Rahmen der nationalen Selbständigkeit ist es allein von dem spezifischen Wert — S der gewonnenen Güter abhängig. Der spezifische Wert wird seinerseits wieder bestimmt

durch den Bruch  $\frac{\text{Gebrauchswert}}{\text{Arbeitskosten}} = \frac{G}{A}$ . Damit ist für das Gemeinwohl in volkswirtschaftlicher Hinsicht eine ganz bestimmte Richtschnur gegeben, von der nicht abgewichen werden darf.

Eine Ordnung, die Eigennut und Gemeinnut in Abereinstimmung bringt, kann also nur erreicht werden, wenn der Eigenvorteil der einzelnen Volksegenossen von denselben Größen abhängig gemacht wird, die auch das Gemeinwohl bestimmen, nämlich von S oder, was dasselbe ist, von G und A. Und zwar gilt dies vom Eigennutzen aller Glieder der nationalen Wertzewinnungsgemeinschaft.

Im Abschnitt VIII ist dargelegt, daß sich jede Wertgewinnungsgemeinschaft naturgemäß in Serstellung, Vermittlung und Verbrauch gliedert.

Das wohlverstandene Gemeinwohl verlangt nicht nur eine gerechte Beshandlung des Einzelnen, sondern darüber hinaus den ständigen Ausgleich dieser drei Hauptstufen der Wertgewinnungsgemeinschaft. Bor allem müssen Herstellung und Verbrauch stets im Gleichgewicht gehalten werden, weil sonst Wirtschaftskrisen mit Arbeitslosigkeit und Zusammenbrüchen unvermeidlich sind.

Auch sind Herstellung und Verbrauch stets auf der Höhe des tatsächlichen Bedarfs zu halten, doch wird das bereits durch die Sorge um die Fruchtbarkeit der Wirtschaft bewirkt.

Vom Standpunkt des Gemeinwohls aus gesehen ist daher die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit ein dreifaches Gebot:

Das Gemeinwohl der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft, das gleichzeitig das Wohl der Einzelnen umschließt, verlangt

- 1. eine selbständige Volkswirtschaft,
- 2. eine fruchtbare Volkswirtschaft,
- 3. eine geordnete Volkswirtschaft.

Selbständigkeit, Fruchtbarkeit und Ordnung sind die Forderungen, von deren Erfüllung der sichere Bestand und die Blüte der Volkswirtschaft in erster Linie abhängen.

## XI. Das kapitalistische Unrecht.

Erfüllt die kapitalistische Wirtschaftsordnung unserer Tage die Forderungen, die vom Standpunkt des Gemeinwohls aus erhoben werden müssen? Das ist die Brüfung, die sie zu bestehen hat.

Die Sicherheit der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft durch Erhaltung ihrer Selbständigkeit und Wehrhaftigkeit findet am liberalen Kapitaslismus einen schlechten Freund. Wer meint, daß die nationale Gliederung des Wirtschaftslebens nur eine vorübergehende Entwicklungsstuse sei, die später durch den weltwirtschaftlichen Jusammenschluß aller Volkswirtschaften von selbst abgelöst werden würde, der kann nur ein dewußter Freund und Förderer der zunehmenden weltwirtschaftlichen Abhängigkeit sein, der mußin allen Bestrebungen, die die Selbständigkeit und Sicherheit der nationalen Wirtschaft zum Ziele haben, reaktionäre Entwicklungshindernisse erblicken.

Und so sind denn in der Tat die großen Wirtschaftsmächte, das Finanztapital, der kapitalistische Großhandel und selbst die kapitalistische Großindustrie unter der Führung des internationalen Finanzkapitals rege bei der Arbeit, durch internationale Zusammenschlüsse zu Trusts und Wonopolen, durch Abdau der Zollschranken, durch Rückehr zur extensiven Bodennuhung, durch Bereinigung der Märkte, durch Einfuhr fremder Arbeiter, durch Beeinflussung der Staatsmacht in allen Ländern und durch viele andere Maßnahmen den letzen Resten volkswirtschaftlicher Selbständigkeit das Grab zu schaufeln. Es sind das dieselben Kreise, die vor einiger Zeit mit ihrem internationalen Wirtschaftsmanisest an die Öffentlichkeit traten, und darin diese Ziele mehr oder weniger offen auf den Schild hoben.

So ist die Vernichtung der nationalen wirtschaftlichen Selbständigkeit und die damit verbundene Bedrohung der Sicherheit des nationalen Lebens die eine Seite des kapitalistischen Unrechts gegen das gemeine Wohl.

Um so mehr betonen die Vertreter der liberal-kapitalistischen Wirtschaftsordnung die zweite Forderung, die wir im Namen der sozialen Gerechtigkeit
erheben mußten, den wirtschaftlichen Erfolg. Er ist das A und das O jeder
kapitalistischen Weisheit, er ist der Fetisch, mit dem sie ihre Wirtschaftsweise
gegen alle Angriffe schüßen zu können glaubt. So maßlos ist der Kapitalismus
in der Vertretung dieser Forderung, daß sie für ihn die einzig berechtigte
wird, die durch keine andere eingeschränkt werden darf, am allerwenigsten
durch die besonderen Notwendigkeiten des nationalen Lebens. Der Kapitalismus ist nicht nur maßlos in seinem Erfolgsstreben, sondern er gibt
diesem auch noch eine ganz falsche Richtung. Für ihn bestimmt nicht das
Gemeinwohl über den Erfolg, sondern der Eigennußen. Er mißt ihn deshalb
auch nicht an der Menge der erzeugten Gebrauchswerte, noch an der Höhe

ber spezifischen Werte, sondern allein am privatwirtschaftlichen Vorteil, am Gewinn oder Verdienst, den der Einzelne sich aneignen kann, und den er, um in der kapitalistischen Ordnung bestehen zu können, sich aneignen muß. Dem Prosit zuliebe wird grundsählich immer dort gekauft, hergestellt und verkauft, wo es am vorteilhaftesten ist, Ausland und Inland gilt ihm dabei völlig gleich.

Trot aller nationalen Redensarten vieler seiner Vertreter untergräbt er so die wirtschaftliche nationale Selbständigkeit auf das empfindlichste und schädigt dadurch das Gemeinwohl seiner eigenen Wertgewinnungsgemeinschaft.

Es ist ein glücklicher Umstand für den Kapitalismus sowohl wie für die Nationen, deren Wirtschaft er beherrscht, daß eine Steigerung des Profits unter anderem auch möglich ist durch die Senkung der Arbeitskosten (A) und durch die Steigerung des Gebrauchswertes (G), also durch die Erhöhung des spezifischen Wertes der Erzeugnisse. Schlägt der Kapitalismus diesen Weg der Gewinnsteigerung ein, so fördert er unbeabsichtigt gleichzeitig auch das Gemeinwohl.

Man muß gestehen, daß die kapitalistische Wirtschaftsweise in der Erhöhung des spezifischen Wertes, in der Steigerung der Produktivität der Arbeit Gewaltiges geseistet hat. Das ist ein Vorteil dieses Systems, der unter allen Umständen auch der sozial gerechten Wirtschaft der Zukunft erhalten werden muß.

Aber auch in der Steigerung des allgemeinen Wirtschaftserfolges hat der Kapitalismus leider nicht die Grenzen innegehalten, die durch das Gemeinwohl gezogen werden. Die Senkung der Arbeitskosten hat er z. B. nicht allein durch Berbesserung der Arbeitsmethoden und der Arbeitsmittel ansgestrebt, sondern er hat sich auch nicht gescheut, billigere volksfremde Arbeitskräfte zu Hunderttausenden ins Land zu ziehen, um so die Arbeitslöhne unter das Maß zu drücken, das für den schaffenden deutschen Menschen unentbehrlich ist. Schließlich hat er sich mit aller Gewalt der Verpslichtung entzogen, diesenigen Bolksgenossen, die durch die allgemeine Steigerung der Produktivität der Arbeit und die durch die Einfuhr fremder Arbeitskräfte an ihren Plähen überslüssig wurden, wieder in den Herstellungsprozeß einzuschalten, sei es durch stärkere Verkürzung der allgemeinen Arbeitszeit, sei es durch Inangriffnahme weitersührender Kulturausgaben oder durch Stärkung der Kausstraft vermöge bessere Entlohnung.

Infolgedessen sind Millionen wertvoller Volksgenossen aus dem Wertsgewinnungsprozeß ausgeschaltet und durch erzwungene Arbeitslosigkeit mit ihren Familien dem entsetzlichen Schicksale langsamen Verhungerns preisgegeben.

Durch diese unverantwortliche und grausame Vergeudung von Menschenfraft wird auch der allgemeine Wirtschaftserfolg auf das schwerste beeinträchtigt. Hat man erkannt, daß die Wertgewinnung erst dann erfolgreich beendet ist, wenn die der Natur entrissenen Kräfte in Menschenkraft umgewandelt sind, dann muß man jede Ausschaltung auch nur eines einzigen arbeitsfähigen Wenschen aus dem Herstellungs und damit aus dem Bersbrauchsvorgang gerade vom Standpunkt des Wirtschaftserfolges aus auf das heftigste mißbilligen. Bedeutet doch jeder Einzelne, der durch Erwerbsslosigkeit, durch Hungerlohn, durch Krankheit oder sonstige Arsachen aus dem Berbrauch ausgeschieden wird, eine Berminderung der Kaufs oder Bersbrauchskraft und damit ohne weiteres auch eine Einschränkung der Herstellung, die nun nicht mehr in der gewohnten Weise Absach für ihre Güter sinden kann und dadurch zum Berkümmern gezwungen wird.

Ahnliche Folgen einer Verfümmerung der Serstellung haben auch andere Erscheinungen kapitalistischer Wirtschaftsweise. Durch die schrankenlose Unterbietung ruiniert der Kapitalismus die Serstellung und hält die Werke im allgemeinen an der Grenze des Vankrotts, sie so verhindernd, ihre Arbeitsmittel und methoden so zu entwickeln, wie es möglich und notwendig wäre. Die gleiche Wirkung hat die Aussaugung der Wirtschaft durch den Zinswucher des Finanzkapitals, die verhängnisvolle Zinsknechtschaft. Die Planslosigkeit der Herschlung ruft immer wieder Krisen hervor, in denen Unsummen hergestellter Werte zugrunde gehen, Unsummen von Arbeitskraft brach liegen bzw. vernichtet werden. Im Banne des Profitrausches stellt die kapitalistische Wirtschaft eine Menge unnüher, ja schädlicher Dinge her und vergeudet auf diese Weise nicht nur die Arbeitskraft, sondern schädigt und schwächt geradezu die Volkskraft.

Wenn also die kapitalistische Epoche den wirtschaftlichen Erfolg auch für das Gemeinwohl gesteigert hat, so konnte ihr das doch nicht in dem Umstange gelingen wie es möglich und erforderlich gewesen wäre.

In Zukunft wird ihr das noch weniger möglich sein, ist sie doch mit Erfolg bestrebt, Wonopole zu schaffen und damit die gegenseitige Konkurrenz, ihren einzigen Antrieb zur Steigerung des Wirtschaftsersolges, auszuschalten.

Am ungeheuerlichsten aber frevelt der Kapitalismus gegen das dritte Gebot sozialer Gerechtigkeit: gegen die harmonische Ordnung in der Wertgewinnungsgemeinschaft. Als bewußter Vertreter des Gegenteils, der Wirtschaftsanarchie, führte er den Kampf aller gegen alle so radikal durch, daß das Gefühl der Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Abhängigkeit im Bewußtsein ihrer Glieder vollständig unterdrückt und zerstört wurde. Nicht Genossenschaft, sondern Feindschaft, nicht Zusammenarbeit, sondern Klassenstampf war hinfort die Losung.

Diese Zertrümmerung der organischen Wertgewinnungsgemeinschaft und ihre Verfälschung in ein Gewimmel individualistischer Atome, die nicht mehr durch ein übergeordnetes Gemeininteresse geordnet und zusammensgehalten werden, sondern von denen jedes einzelne nur noch durch seinen schrankenlosen Eigennuhen angetrieben wird, ist das eigentliche kapitalistische Wenschheitsverbrechen, ist das kapitalistische Unrecht im besonderen.

Der Liberalismus hat die kapitalistische Anarchie mit bewußter Absicht herbeigeführt.

Alein schreibt in seiner "Geschichte des deutschen Liberalismus" über die liberale Theorie, Seite 45: "Oberster Leitsatz des Liberalismus ist das Institudilitätsprinzip oder der Individualismus, das heißt die Lehre: Der Staatszweck ist die Förderung des Einzelnen, die Entwicklung und harsmonische Ausbildung aller seiner Fähigkeiten zum Vollgenuß des Lebens, wozu alle Einzelnen gleichberechtigt sind.

Auch im Wirtschaftsleben der Staatsangehörigen ist die individuelle Freiheit das Heil oder für jeden die Bedingung, zu seinem natürlichen Rechte zu kommen. Der Staat soll in wirtschaftlichen Dingen die Natur walten lassen. Er hat im wesentlichen nur für die Freiheit des Verkehrs

und eine gerechte Besteuerung zu sorgen.

Mithin: Der Liberalismus will, zum Borteile aller, die Beseitigung der Bevormundung der Bürger vom Staate und die wirtschaftliche Freiheit. Aber die wirtschaftliche Überlegenheit der Begüterten über die Unbegüterten zieht er noch nicht in Betracht, denn er erwartet von der Einführung des Liberalismus in die Staatspraxis zwar nicht die Beseitigung von arm und reich, wohl aber, daß die Einzelnen zu dem Lebensegenuß kommen werden, der ihrer Eigenart angemessen ist.

Ja, vom Individualismus hoffen die Liberalen im Beginn des 19. Jahr-

hunderts den sozialen Frieden."

Die Ideale des jungen Liberalismus waren gut. Er wollte "das Wohl aller", "den sozialen Frieden", "zwar nicht Gleichheit, aber Gerechtigkeit", kurz, er wollte Harmonie.

Wie anders ist es gekommen! Nicht Frieden wurde erreicht, sondern der Klassenkamps hervorgerusen, nicht das Wohl aller verwirklicht, sondern die Knechtschaft aller Schaffenden, statt der Freiheit herrscht die Tyrannei der Raffer.

Welch ein Gegensatzwischen Wollen und Wirken! Zwischen Versprechung und Erfüllung! Der Liberalismus wollte — die soziale Gerechtigkeit, er brachte — das kapitalistische Unrecht!

Wie fonnte das fommen? Der Liberalismus gab sich dem Wahne hin, es bedürse keiner besonderen Anstalten und Maßnahmen, um die Harmonie zu verwirklichen, diese gelange in der Staatsgemeinschaft, ja, in der Menscheheitsgemeinschaft ganz von selbst zum Siege. Nur eine Maßregel sei dazu nötig, die vollständige Durchführung der Freiheit, d. h. in der Wirkscht die Durchführung des schrankenlosen Wettbewerds. Wenn jeder ungehemmt seinem Eigennuhen solgen könne, dann müsse das Wohl aller und der Gesamtheit dadurch am besten erreicht werden. Das bedeutet, daß der Liberalismus durch Versolgung des Eigennuhens den Gemeinnuh verswirklichen wollte. Diese verhängnisvolle Hoffnung beruhte auf der Lehre des jüdischen Philosophen Baruch Spinoza, der den wirtschaftlichen und politischen Liberalismus philosophisch begründete. Spinoza meinte, der Mensch habe, gleich einem Rade in der göttlichen Weltmaschine, keinen freien Willen. Befreie man ihn von dem Einssluß anderer Mitwesen, Mitselen Willen. Weltmaschine, Mitselen Willen.

räder, so befolge er aus sich heraus den Willen des Ganzen, den Willen Gottes, denn er sei ein Teil der göttlichen Weltsubstanz und daher von Natur aut. Befreie man ihn von äußeren Hemmungen, so könne er nur Gutes tun. Das Böse sei überhaupt "etwas Unwirkliches, etwas nur Scheinbares".

Indem der Liberalismus diese Lehre, deren Wurzel in der alttestamentlichen Schöpfungsgeschichte zu suchen ist (und siehe da, es war sehr gut), verwirklichte, machte er sich zum Schrittmacher des entsetzlichsten Unrechtes,

das die Welt je gesehen, des kapitalistischen.

Hermann Klein ist ein unverdächtiger Zeuge. Selbst ein Liberaler, ist er ein Lobredner des Liberalismus. Aber er muß doch zugeben, daß der Liberalismus von einem Irrwahn ausging, weil er "die wirtschaftliche Überlegenheit der Begüterten über die Unbegüterten noch nicht in Betracht zieht".

Rlein gehört, wie Fr. Naumann, zu den Liberalen, die aus der Erfahrung gelernt hatten, daß soziale Regelungen für die Durchführung der Harmonie unvermeidlich seien.

Die Ursache, warum die wirtschaftliche Anarchie solch verheerende Folgen auslösen mußte, hat Klein allerdings nur sehr ungenau erkannt. Er sieht diese Ursache im Eigentum.

Der eigentliche Grund der kapitalistischen Unterdrückung der schaffenden Menschen ist aber in der Tatsache zu suchen, daß infolge der schrankenlosen Konkurrenz in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten allein die Macht, in feiner das Recht entscheidet. Rapitalismus ist nicht Besitzordnung, ist nicht Eigentumswirtschaft. Rapitalismus ist das zum Grundsag hobene wirtschaftliche Faustrecht.

Wirtschaftliche Macht und Besitz beden sich keineswegs. Zwar kann mit Eigentum wirtschaftliche Macht verbunden sein, doch ist ein Begüterter nicht selten wirtschaftlich ohnmächtig, z. B. dann, wenn seine Erzeugnisse unverkäuflich werden oder, wenn er durch die staatliche Macht an der Ausübung der wirtschaftlichen Macht, die ihm sein Besig an und für sich verleihen würde, gehindert wird (Hausbesiker).

Andererseits kann auch ein Besikloser unter Umständen wirtschaftliche Macht ausüben, beispielsweise der glückliche Erfinder oder der Staatsbeamte

(Schlichter).

Das favitalistische Unrecht hat also seine Ursache nicht im Bestehen der Eigentumsordnung, sondern in der hemmungslosen Herrschaft der wirtschaftlichen Macht, wie sie mit der schrankenlosen Konkurrenz und mit der daraus

hervorgehenden kapitalistischen Anarchie verbunden ist.

Selbst Arbeitsmittel in Privatbesitz sind nicht ohne weiteres Kapital, sondern harmlose Maschinen, Rohstoffe usw., die zur Wertgewinnung unentbehrlich sind. Sie werden erst dadurch zu Rapital, daß die freie kapitalistische Ronkurrenz ihren Besikern nicht nur die Macht verleiht, sie vielmehr geradezu zwingt, ihr Eigentum zum Schaden der gesamten Wertgewinnungsgemeinschaft und zum Schaden einzelner Glieder derselben zu migbrauchen.

Jebe Wertgewinnungsgemeinschaft, in der das kapitalistische Faustrecht herrscht, dietet denselben Andlick dar, wie ein untergehendes Schiff, auf dem das Kommando versagt. Das Gesamtwohl hat dann keinen Anwalt mehr. Rette sich, wer kann, ist die allgemeine Losung. Um die Plätze in den Rettungsbooten geht der Kampf auf Tod und Leben, aber nur die wenigsten können flottgemacht werden. Jeder ergreift schließlich, was ihm zur Rettung tauglich erscheint und wirft sich damit ins Wasser. Dort entspinnt sich dann erst recht der gräßliche Kampf aller gegen alle. Der eine sucht den andern von der rettenden Planke zu verdrängen, und ebenso unbarmherzig stößt ihn dieser wieder zurück ins Wasser.

Sier scheint es kein gemeinsames Interesse mehr zu geben. Jeder ist des andern Feind. Vergessen ist, daß sie schließlich doch alle nur durch dasselbe Mittel, nämlich durch die Dazwischenkunft eines anderen Schiffes gerettet werden können. Infolge des verzweiselten Zustandes ist niemand in der Lage daran zu denken, ist erst recht niemand in der Lage, etwas zu diesem Zwecke zu tun.

In der fapitalistischen Wirtschaftsanarchie ist es nicht anders. Zwar ist auch hier das gemeinsame Lebensinteresse der Wertgewinnungsgemeinschaft im Grunde vorhanden, aber es kann sich nicht auswirken, weil die Interessen der Einzelnen sich nicht mit ihm decken. Während das Gemeinwohl von den Arbeitskosten (A) und von dem Gebrauchswert (G) abhängt, wird der Einzelvorteil durch die wirtschaftliche Macht bestimmt. Er kann also auch unabhängig vom Gemeinwohl, ja sogar im Gegensch zu ihm, befriedigt werden und wird auch in dieser Weise befriedigt. Der Kampf aller gegen alle und aller gegen das Ganze herrscht in seiner ganzen Brutalität. Wo aber keine Harmonie der Interessen vorhanden ist, da gibt es keinen Gleichklang der Willen, da gibt es auch keinen Erfolg.

Der wahnsinnige Interessenkampf der Individuen geht um drei Dinge:

- 1. Um den Besit der Arbeitsmittel,
- 2. um Anteil an der Leitung der Wirtschaft und
- 3. um das Recht zur Arbeit und zum Leben.

Geht man diesen Forderungen auf den Grund, so handelt es sich im Grunde immer um ein und dasselbe: um einen möglichst großen Anteil an dem gesamten Wirtschaftsgewinn.

Die Verteilung des Wirtschaftsertrages unter die Glieder der Wertsgewinnungsgemeinschaft erfolgt in der kapitalistischen Anarchie nicht nach irgendwelchen Gesehen sozialen Rechts, sondern allein nach der wirtschaftslichen Macht.

Wie geht diese Verteilung vor sich, und mit welchem Ergebnis findet sie statt? Worin besteht also das kapitalistische Unrecht in der Verteilung, und wie kommt es zustande?

In der kapitalistischen Wirtschaft erfolgt die Verteilung ganz überwiegend durch den Tausch. Nur noch ein geringer Bruchteil der Güter wird zum Selbstverbrauch hergestellt, für den es kein Verteilungsproblem gibt. Getauscht werden die verschiedensten Dinge gegeneinander: Ware gegen Ware, Ware gegen Geld, Arbeitskraft gegen Ware und gegen Geld usw. In den meisten Fällen schiedt sich als Tauschmittel das Geld ein.

Welche Rolle spielt das Geld beim Tausch und überhaupt in der Wirtschaft? Es ist beim Tausch nicht unentbehrlich. Der einsache Tausch gibt Ware gegen Ware oder Arbeitskraft gegen Ware. Immer stellte sich aber bald das Bedürfnis nach einem besonderen Tauschmittel heraus. Als Tauschmittel dienten stets Waren, wie Bieh, Rakaobohnen, Raurimuscheln, Rattunstreisen, Edelmetalle u. a.

Ihre Aufgabe beim Tausch war eine doppelte. Sie dienten

1. als Wertmesser und

2. als Wertträger.

Jum Tausch Ware gegen Ware hätte ein Wertmaßstab vollständig genügt. Da aber ein Berkäuser oft nicht gleich von seinem Kunden, sondern erst von einem Dritten und zu einer späteren Zeit etwas wieder kausen wollte, so bedurfte er für die Zwischenzeit eines bequemen und beständigen Werttägers. Dazu waren die Edelmetalle besser wie jede andere Ware geeignet. In dieser besonderen Brauchbarkeit ist auch zum guten Teil der hohe Gebrauchswert der Edelmetalle begründet, der für das Gold im besonderen geradezu dadurch, daß es in sast allen Kulturländern gesetzliches Zahlungsmittel ist, künstlich erhalten wird. Da die Edelmetalle so außergewöhnlich haltbar sind, eigneten sie sich auch besonders gut als Wertspeicher und Schaßbildner.

Goldgeld als Tauschmittel vereinigt also in sich drei Eigenschaften. Es ist zugleich: Wertmaßstab,

> Wertträger und Wertspeicher.

Heute haben die Weltnotenbanken überall an Stelle des Goldgeldes das Papiergeld treten lassen. Das Papiergeld ist nur ein Wertzeichen, es enthält in sich selbst keinen Wert, ist also für sich allein nur noch als Wertmaß, nicht mehr als Wertträger oder Wertspeicher zu gebrauchen. Den Wertträger Gold haben die Weltnotenbanken selbst in ihren Kellern gespeichert. Infolgedessen ist es heute für den gewöhnlichen Privatmann unmöglich, das Tauschmittel zu unbedingt sicherer Schatzbildung zu gebrauchen. Dies Vorrecht steht nur noch den auserwählten Beherrschern der großen Notenbanken zu.

Wer Papiergeld speichert, sei es nun zu Hause oder auf einem Kassenkonto, häuft damit nicht echte Werte auf, sondern nur Forderungen, die sich bei einem Konto gegen die Bank oder Sparkasse, bei Papiergeld selbst gegen die Notensbank richten. Solche Forderungen sind natürlich immer unsicher. Sich auf sie zu verlassen, ist überhaupt nur bei einem hohen Stande staatlicher und wirtschaftlicher Organisation möglich.

Der Wangel des Papiergeldes, nicht Wertträger und Wertspeicher zu sein, schädigt es nicht in seiner Brauchbarkeit als eigentliches Tauschmittel. Damit ist erwiesen, daß zum Tausch in einer geordneten Wirtschaft nur ein Wertmaß und ein entsprechendes Wertzeichen in Gestalt eines unbefristeten zinslosen

Wechsels nötig ist. Findet der Staat, der solches Geld ausgibt, das nötige Vertrauen in seinen Bestand und in seine Rechtssicherheit, und hütet er sich, mehr Geld in Umlauf zu bringen, wie der vorhandene Warenumsatz erfordert, so braucht er für seinen Geldumlauf weder Gold noch andere Werte als Deckung.

Andererseits schützt die beste Goldbeckung sein Geld nicht vor der Entwertung, wenn er mehr ausgibt, wie zur Regelung des Warenaustausches ersorderlich ist (etwa ½10 des Jahresumsahes). Das Papiergeld nimmt seinen Wert als Tauschmittel eben nicht aus irgendeiner Deckung, sondern aus seiner Funktion, aus seiner Ausgabe, aus seinem Gebrauch als unentbehrliches Tauschmittel, als Wertmaßstab. Daher ist das Gold, nicht aber das Geld für den modernen Tauschverkehr überstüssigig.

Im Papiergeld ist der Wertmaßtab noch vom Golde genommen, obwohl dieses selbst gar nicht mehr Tauschmittel ist. Das ist bei dem heutigen Stande der Tauschwirtschaft eine Rücktändigkeit. Statt Goldwertzeichen würden wir jeht zweckmäßiger einen Tauschmaßtab verwenden, der auf wirkliche Werteinheiten, nämlich auf Energieeinheiten, Kilowatt, Meterkilogramm, Kalorien oder Werk lautete.

Zu der Wirtschaft der Zukunft, die auf Grund einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Wirtschaftslehre geregelt ist, gehört unbedingt auch ein solches, mathematisch-naturwissenschaftlich bestimmtes Wertmaß als Tauschmittel.

Da ein solches Wertmaß weder Wertträger noch Wertspeicher ist, so können mit seiner Hilfe nicht mehr wirkliche Werte, sondern nur noch Forderungen gespeichert werden, die leicht der öffentlichen Regelung zu unterwersen sind. Vor allem liegt es dann aber für jeden klar zutage, was heute durch den Schleier des Goldmaßstabes noch verdeckt ist, daß beim Tausch immer Werte, d. h. Energiemengen getauscht werden.

Wie geht es nun bei diesem Wert- oder Energieaustausch in der kapitalistischen Wirtschaft zu?

Die klassische marxistische Schule hat das Tauschgeset aufgestellt: Alle Waren werden im Durchschnitt zu ihrem Werte ausgetauscht, so daß Aquivalente (gleiche Werte) getauscht werden. Erinnern wir uns, daß diese Schule im Tauschwert "den" Wert sah. Sie glaubte, jeder Ware wohne ein bestimmter, objektiv festzustellender Tauschwert inne. Als diesen objektiven oder wahren Tauschwert sah sie die Wenge menschlicher Arbeit an, die, gemessen in Arbeitszeit, zur Herstellung gerade dieser Ware im Durchschnitt nötig ist.

Das klassische Mengen menschlicher Arbeitszeit gegeneinander ausgetauscht werden. Da diese aber Unkosten darstellen, so bedeutet es, daß im allgemeinen gleiche Arbeitskosten ausgetauscht werden.

Die Besitzer A und B wollen die Waren I und II miteinander tauschen (Abb. 5). 1 kg Ware I enthält 100 Kalorien Arbeitskosten, in 1 kg Ware I besindet sich dieselbe Menge. Dann müßten A und B diese beiden Waren im Durchschnitt Kilogramm gegen Kilogramm austauschen. Der Preis könnte

vorübergehend über diesem Werte liegen, müßte dann aber auch zeitweilig darunter fallen, so daß die an und für sich unbeträchtlichen Gewinne und Verluste sich ausgleichen.

Marx fam zu dieser Ansicht vom Tausche, weil er sich richtig sagte, es kann nur dann dauernd getauscht werden, wenn der Tausch zu beiderseitigem Borteile geschieht. Würde nun dauernd 1 kg Ware I gegen 1,1 kg Ware II getauscht, so erhielte A für 100 Kalorien Wert deren 110. Er hätte also einen Borteil von 10 Kalorien. B erhielte aber für 100 Kalorien Wert



Abb. 5. Das klassischemarxistische Tauschgesetz.

nur deren 91, hätte mithin einen Verlust von 9 Kalorien und wäre damit geprellt. Einem Wertgewinn auf der einen Seite steht auf der andern Seite stets ein Wertverlust gegenüber. Da sich aber niemand fortgesetzt prellen läßt, so kann der Tausch nicht dauernd in dieser Weise vor sich gehen. Nach der liberal-marxistischen Theorie ist dauernder Tausch überhaupt nur dann mögslich, wenn im Durchschnitt Aquivalente ausgetauscht werden.

Diese theoretische Forderung der Tauschwertlehre widerspricht nun ganz und gar der praktischen Erfahrung. Taksächlich sind im Wirtschaftsleben beide Partner im allgemeinen mit dem Tausch zufrieden und bereichern sich dabei.

Das ist der beste Beweis dafür, daß die Tauschwertlehre das wirtschaftliche Leben nicht erklären kann, daß sie also grundfalsch ist.

Natürlich haben die Marxisten das Versagen ihrer Lehre ebenfalls bemerkt. Sie haben es zu verdecken versucht, es dadurch aber erst recht unterstrichen. So sagt Rautsky in den Erläuterungen zum Ersurter Programm, S. 7: "Will also der Raufmann einen Überschuß des Verkaufspreises der Ware über ihren Einkaufspreis erzielen, d. h. einen Gewinn oder Prosit, so kann er denselben in der Regel nur dadurch erlangen, daß er seine Ware an einem Orte und zu einer Zeit kauft, wo sie billig ist, daß er sie an einem Orte oder zu einer Zeit verkauft, wo sie teuer ist."

Was Rautsky hier als Handelsgewinn mit der marxistischen Tauschwertlehre in Einklang bringen kann, sind aber nur die Spekulationsgewinne, nicht die regelmäßigen Gewinnaufschläge des regulären Handels. Tatsächlich kauft der Handel regelmäßig an jedem Orte und zu jeder Zeit und erhebt im Durchschnitt seinen Gewinnzuschlag. Dieser Handelszuschlag enthält die Entschädigung für die Arbeitsunkosten des Händlers, den Ersat etwa verbrauchter Arbeitsmittel und außerdem einen Kapitalgewinn.

Nach der marxistischen Wertlehre ist ein solcher regelmäßiger Kapitalgewinn durch den Tausch unmöglich. Nach ihr könnten sich weder Fabrikanten noch Kaufleute im Durchschnitt guter und schlechter Geschäftszeiten bereichern.

Diese einfache und selbstverständliche Folgerung haben auch Marx und seine Freunde anfänglich gezogen. So schrieb Friedrich Engels 1848 in seinen "Grundsähen des Kommunismus", S. 12: "Aber ebenso wie der Fabrikant im Durchschnitt der guten und schlechten Geschäftszeiten doch nicht mehr und nicht weniger für seine Ware erhält als seine Produktionskosten, ebenso wird der Arbeiter im Durchschnitt auch nicht mehr und nicht weniger als eben dies Minimum erhalten."

Unter diesen Umständen würde es aber auch keine Möglickeit für den Unternehmerkapitalisten geben, die Arbeitskraft irgendwie auszubeuten. Marx hat es daher nicht geringe Schwierigkeiten gemacht, aus dem klassischen Wertgesch die Möglichkeit der Ausbeutung nachzuweisen.

Er gelangte schliehlich nur zu einem Scheinbeweis, und auch diesen konnte er nur erlangen, indem er für die "Ware" Arbeitskraft eine Ausnahme von allen Waren konstruierte. Für den "Wert" der Arbeitskraft ist auf einmal nicht nur der Tauschwert, sondern auch der Gebrauchswert maßgebend. Marx meint, der Arbeiter erhielte im Lohn den Tauschwert seiner Arbeitskraft, während sich der Fabrikant im Preise seiner Waren den Gebrauchswert der in den Waren enthaltenen Arbeit bezahlen lassen könne. Durch diese Einschmuggelung des Gebrauchswertes in den Tausch ist allerdings die ganze klassische Wertlehre, die Warx gerade zugrunde legen wollte, über den Hausen geworfen.

Nehmen wir nun aber einmal an, es würde beim Tausch nach dem klassischen Wertgesetz verfahren, es würden tatsächlich Aquivalente, d. h. gleiche Mengen menschlicher Arbeitskraft ausgetauscht. Welche Folgen erkennen wir

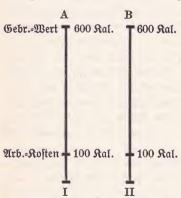

Abb. 6. Der Tausch nach der Gesbrauchswertsehre. 1. Fall.

dann auf Grund der Araft- oder Gebrauchswertlehre?

Es sei angenommen, zwei Besitzer, A und B, wollten die Ware I und II mitseinander tauschen (Abb. 6).

1 kg Ware I erfordert 100 Kalorien Arbeitskosten und hat 600 Kalorien Gebrauchswert. 1 kg Ware II bedingt ebenfalls 100 Kalorien Arbeitskosten und stellt 600 Kalorien Gebrauchswert dar. Gleiche Mengen dieser Waren sind also gleichwertig einmal im Sinne des klassischen Wertgesetz, denn sie enthalten gleiche Wengen menschlicher Arbeit, dann aber auch im Gebrauchswert. Nach dem Tausche

haben beide Besitzer wieder die gleichen Mengen Gebrauchswerte (600 Kaslorien), die auch gleiche Arbeitskosten (100 Kalorien) verursacht haben.

Hat ein derartiger Tausch nun überhaupt Zwed? Beide Partner haben doch vor und nach dem Tausch gleichviel. Allerdings gleichviel, aber nicht dasselbe. Die 600 Kalorien Gebrauchswert I waren für A wertlos, weil er selbst keine Berwendung dafür hatte und deshalb ihre Gewinnung nicht zum Abschluß bringen konnte. Die 600 Kalorien Gebrauchswert II dagegen sind für ihn nühlich. Genau umgekehrt erging es B. Darum ist der Tausch für beide vorteilhaft gewesen. Beide haben sich um 600 Kalorien Gebrauchswert durch diesen Tausch bereichert.

Mithin stellt sich heraus:

- 1. Der Taulch ist möglich, wenn auf beiden Seiten gleiche Mengen Arbeitskosten und gleiche Gebrauchswerte vorhanden sind.
- 2. Der Tausch ist in diesem Falle für beide Teile vorteilhaft.
- 3. Und zwar ist er für beide Teile gleich vorteilhaft.

Der hier angenommene Fall wird nur selten eintreten. Wählen wir deshalb die Berhältnisse so, daß zwar die Arbeitskosten gleich sind, nicht aber die Gebrauchswerte. Nach den "ewigen Gesehen des Waren» austausches" würde auch dieser Fall noch als Austausch von Aquivalenten gelten müssen (Abb. 7).

1 kg der Ware I erfordert diesmal 100 Kalorien Arbeitskosten, wie auch



Abb. 7. Der Tausch nach der Gebrauchswertlehre. 2. Fall.

1 kg ber Ware II. Der Gebrauchswert von I beläuft sich auf 900 Kalorien, der von II auf nur 600 Kalorien. Nach dem klassischen Wertgesetz müßte 1 kg der Ware I gegen 1 kg der Ware II getauscht werden. Dann wären Aquivalente, d. h. gleiche Wengen menschlicher Arbeit getauscht worden. Es möge sich um zwei kraftliesernde Stoffe handeln, etwa zwei Brennstoffe. Dann hat A nach dem Tausch nur 600 Kalorien zur Verfügung, B aber 900 Kalorien. Daraus geht hervor, daß troß gleicher Arbeitsunkosten doch keine Aquivalente, feine gleichen Werte getauscht worden sind, weil die Gebrauchswerte nicht gleich waren.

Das klassische Wertgesetz ist also für diesen Fall hinfällig. Es sind zwar gleiche Arbeitsmengen (Aquivalente), aber doch keine gleichen Werte in Tausch gegangen.

Kann dieser Tausch trothem vor sich gehen? Man wird vielleicht einwenden, A würde nicht auf diesen Tausch eingehen, weil er nachher 300 Kalorien Gebrauchswert weniger zur Verfügung hat als vorher, B dagegen würde sehr gern einverstanden sein, da er durch den Besitzwechsel 300 Kalorien Gebrauchswert mehr erhält, als er zuerst hatte.

Dabei wird aber übersehen, daß A zwar von vornherein 900 Kalorien Gebrauchswert besaß, für sie aber keine Verwendungsmöglichkeit hatte, sonst würde er ja nicht tauschen wollen. Sie waren also für ihn wertlos. Fände er keine Möglichkeit zum Tausch, so wären seine 100 Werk Arbeitskosten weggeworfen. Er muß also eine Tauschgelegenheit aussindig machen, bei der er zumindest seine 100 Kalorien Arbeitskosten zurückerhält. In unserem Fall erhält er aber nicht 100, sondern 600 Kalorien eines für ihn brauchbaren Wertes und ist glücklich darüber. Sein Vergnügen über diesen Tausch wird vielleicht nur von der Freude seines Partners übertroffen, der für seine

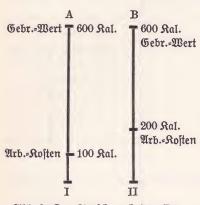

Abb. 8. Der Tausch nach der Gesbrauchswertlehre. 3. Fall.

100 Werk Arbeitskosten gar 900 Kalorien Gebrauchswert erhält.

Beide asso reiben sich vergnügt die Hände, obwohl ungleiche Werte getauscht worden sind.

Es zeigt sich also:

- 1. Ein Tausch ist auch dann möglich, wenn auf beiden Seiten zwar gleiche Arbeitskosten aber ungleiche Gebrauchswerte stehen.
- 2. Er kann auch in diesem Falle für beide Teile vorteilhaft sein.
- 3. Der Vorteil ist aber auf beiden Seiten verschieden.

Drittens sei vorausgesett, daß die Gebrauchswerte zwar gleich, die Arbeits-

kosten aber verschieden seien. Ein solcher Tausch würde dem klassischen marxistischen Wertgesetz widersprechen (Abb. 8).

Beide haben vor dem Tausch 600 Kalorien Gebrauchswert und nachher ebenfalls. Hier sind also tatsächlich gleiche Werte getauscht worden. Bezieht man aber den Gebrauchswert auf gleiche Arbeitskosten, so zeigt es sich anders. A erhält für 100 Kalorien Arbeitskosten 600 Kalorien Gebrauchswerte, B dagegen für 100 Kalorien Arbeitskosten nur 300 Kalorien Gebrauchswerte. A erhält also das 6fache, B das 3fache. Das ist dasselbe Verhältnis der beiden Wertgrößen, wie es bei A und B schon vor dem Tausche bestand. Daher haben bei diesem Tausche beide ühren Vorteil gewahrt.

- 1. Tausch ist möglich, wenn gleiche Gebrauchswerte, aber ungleiche Arbeitskosten getauscht werden.
- 2. Auch in diesem Falle kann der Tausch für beide Teile vorteilhaft sein.
- 3. Der schon vor dem Tausch auf beiden Seiten vorhandene Borteil bleibt gleichmäßig gewahrt.

Das Tauschverhältnis beider Waren kann auch so gestaltet werden, daß gleiche Arbeitskosten in Tausch gehen, wie es das klassischen in Tausch gehen, wie es das klassischen marxistische Wertgeset verlangt. Dann müssen 2 kg Ware I gleich 1200 Kalorien Gebrauchswert gegen 1 kg Ware II gleich 600 Kalorien Gebrauchswert ausgewechselt werden. Es sind dann auf beiden Seiten zwar gleiche Arbeitskosten von 200 Kalorien, aber ungleiche Gebrauchswerte vorhanden. Es sind also wieder troß äquivoalenter Arbeitskosten ungleiche Werte ausgetauscht worden. Außerdem werden durch einen derartigen Tausch die Borteile geradezu umgekehrt.

A hatte zunächst an Gebrauchswert das 6fache der Arbeitskosten, B das 3fache; nachher hat A das 3fache und B das 6fache.

Es bleibt nun noch die Möglichkeit zu untersuchen, daß die Waren sowohl in den Arbeitskosten wie auch in den Gebrauchswerten ungleich sind. Auch dieser Tausch ist möglich, obwohl Gleichwertigkeit in keiner Hinsicht besteht.

Werden diese Waren (Abb. 9) Kilosgramm gegen Kilogramm ausgestauscht, so erhält A für seine 100 Kaslorien Arbeitskosten 600 Kalorien Gebrauchswert, B für seine 200 Kaslorien Arbeitskosten 900 Kalorien Gebrauchswert, beide können alsozufrieden sein. Die Vorteile sind allerdings nicht in gleicher Weise gewahrt worden. A hatte vorher das



Abb. 9. Der Tausch nach der Gebrauchs= wertlehre. 4. Fall.

9fache seiner Arbeitskosten an Gebrauchswert, B das 3fache; nach dem Tausch hat A das 6fache, B das  $4\frac{1}{2}$ fache.

Das Ergebnis lautet also:

- 1. Ein Tausch ist auch dann möglich, wenn Arbeitskosten und Gebrauchswerte der beiden Waren verschieden sind.
- 2. Auch in diesem Falle können beide Parteien ihren Vorteil dabei finden.
- 3. Er ift allerdings auf beiden Seiten verschieden.

Auch diese Waren lassen sich in einem Verhältnis tauschen, daß sich entsprechend dem klassischen zuschend zuschend dem klassischen gegensüberstehen. Es sind dann 2 kg Ware I mit 200 Kalorien Arbeitskosten gegen 1 kg Ware II mit 200 Kalorien Arbeitskosten gegen 1 kg Ware II mit 200 Kalorien Arbeitskosten auszuwechseln. Allerdings stehen sich dann 1800 Kalorien und 600 Kalorien Gebrauchswerte, also ganz ungleiche Werte gegenüber.

Bersuchen wir es einmal mit der Erhaltung des gleichen Borteils. Wir müssen dann sehen:  $1 \text{ kg Ware I} = 1\frac{1}{2} \text{ kg Ware II}$ .

A erhält dann für 100 Kalorien Arbeitskosten 900 Kalorien Gebrauchswerte zurück, B für 200 Kalorien Arbeitskosten 600 Kalorien Gebrauchswerte. A behält also seinen Pfachen, B seinen Ifachen Borteil.

Aus diesen Beispielen ist ohne weiteres zu erkennen, daß das klassische marxistische Wertgesetz keineswegs den wirtschaftlichen Tatsachen entspricht. Wenn es richtig wäre, müßten

- 1. beim Austausch gleicher Arbeitskosten auch wirklich gleiche Werte ausgetauscht werden;
- 2. dürfte für zwei bestimmte Waren nur ein einziges Austauschverhältnis möglich sein.

In der Tat haben wir aber gesehen,

1. daß beim Austausch gleicher Arbeitskosten nur selten gleiche Werte ausgetauscht werden, nämlich nur dann, wenn zufällig in den ausgetauschten Wengen zweier Waren nicht nur gleiche Arbeitskosten, sondern auch gleiche Gebrauchswerte vorhanden sind;

und

2. daß zwischen zwei Waren nicht ein einziges, sondern viele Austauschverhältnisse möglich sind.

Es ist nun noch festzustellen, zwischen welchen Grenzen die Austauschmöglichsteiten zweier Waren liegen. Welches ist das ungünstigste Verhältnis für A, bei dem der Tausch noch dauernd möglich bleibt? A muß mindestens auf die Dauer seine eigenen Arbeitskosten ersetzt erhalten. Legen wir auch hier das letzte Veispiel (Abb. 9) zugrunde, so betragen diese für 1 kg der Ware I



Abb. 10. Grenzen der Tauschmöglichkeit. Der ungünstigste Fall für A.

100 Werk. Da Ware II 600 Kaslorien Gebrauchswert in 1 kg enthält, so sind jene 100 Kaslorien Arbeitskosten des Adurch 1/6 kg der Ware II gedeckt. Deshalb ist der für A unsgünstigste Fall, der dauernd möglich ist:

1 kg Ware I gegen
1/6 kg Ware II (Abb. 10).

Borübergehend fann A sogar noch ungünstiger tauschen: 3. B. 1 kg Ware I gegen 50 Kalorien der Ware II. Er rettet dann wenigstens die Hälfte seiner Arbeitskosten, die sonst ganz und gar verloren wären.

Welches ist aber der günstigste Fall für A, der dauernd möglich ist? B muß mindestens seine Arbeitskosten ersetzt erhalten, die für 1 kg Ware II 200 Kalorien ausmachen. Diese 200 Kalorien sind in  $^{2}/_{9}$  kg Ware I enthalten (Abb. 11).

Für 2/9 kg Ware I kann A noch gerade 1 kg Ware II kaufen.

Der ungünstigste Fall für A ist:

1 kg Ware I gegen 1/6 kg Ware II. Gebr.-Wert - 900 Ral.

Der günstigste Fall für A ist:

1 kg Ware I gegen 4½ kg Ware II.

Da  $4\frac{1}{2}$  kg  $= \frac{27}{6}$  kg sind, so ershält A im günstigsten Falle 27mal soviel wie im ungünstigsten.

B erhält im ungünstigsten Falle für 1 kg Ware II <sup>2</sup>/<sub>9</sub> kg Ware I, im günstigsten Falle

für 1 kg Ware II 6 kg Ware I.

Da 6 kg = 54/9 kg sind, so erhält B im günstigsten Falle ebenfalls 27mal soviel wie im ungünstigsten.

Die Zahl 27 gibt also die Tauschspanne an, innerhalb deren der Tausch dieser beiden Waren dauernd zu beiderseitigem Vorteil möglich ist.

Das klassischem ar xistische Wertgesetz, nach dem stets gleiche Werte ausgetauscht werden müssen, und das für



B

Abb. 11. Grenzen der Tauschmöglichkeit. Der günstigste Fall für A.

werden müssen, und das für zwei Waren nur ein einziges Zauschverhältnis dauernd für möglich hält, erweist sich damit als vollständig nichtig.

Der Tausch zweier Waren kann vielmehr innerhalb der sehr großen Tauschspanne in den verschiedensten Mengenverhältnissen zu beiderseitigem Rugen stattfinden. Die Größen A und B begrenzen die Tauschmöglichkeit wechselseitig.

Die Tauschspanne ist leicht zu berechnen, wenn die spezifischen Werte der beiden Waren bekannt sind. Ihr Produkt ergibt die Tauschspanne. In unserm Falle hat die Ware I den spezifischen Wert 9, die Ware II den spezifischen Wert 3.  $9 \times 3$  ergibt die Tauschspanne 27.

Da nun die spezifischen Werte mancher Waren bedeutend größer sind als 3 oder 9, so ist erwiesen, daß der Tausch überaus große Bereicherungsmöglichsteiten dietet, ohne daß die Beiderseitigkeit des Tauschvorteils verloren geht. Erhält A für 1 kg Ware I 4½ kg Ware II, so werden ihm seine 100 Kalorien Arbeitskosten mit 2700 Kalorien Gebrauchswert vergütet, während sie sich durch seine eigene Herstellungsarbeit höchstens mit 900 Kalorien Gebrauchs-

wert bezahlt machen können. Der mögliche Vorteil im Handel ist in diesem

Falle also dreimal so groß wie in der Herstellung.

Diese ungewöhnlichen Möglichkeiten, die der Tausch unter der Herrschaft der wirtschaftlichen Macht der persönlichen Bereicherung bietet, hat das Judentum sehr früh erkaunt. Schon im Talmud ist die Weisheit niedergelegt, daß dersenige, der 100 Talente im Handel habe, alle Tage Fleisch essen wer aber 100 Talente im Ackerbau habe, der müsse alle Tage Kohl essen.

Ferner geht aus dem Borstehenden hervor, daß eine Ware teinen bestimmten, objektiv seststehenden Tauschwert haben kann. Arbeitskosten und Gebrauchswert bestimmen nur die Grenzen der Tauschmöglichkeit, weiter nichts. Der Tauschwert selbst wird dagegen bei jedem Tausch von neuem (subjektiv)

festgelegt.

Die Ansicht, daß der Tauschwert keine bestimmte, objektiv festgelegte Größe sei, hat zum erstenmal der geniale J. H. v. Thünen aufgestellt. In seinem "Isolierten Staat" lehrte er, der Tauschwert werde in jedem Einzelfalle durch den wechselnden "Grenznuhen" bestimmt. Die "Wiener Schule" hat diese Lehre dann in der "Grenznuhentheorie" ausgebaut, ohne damit allerdings in der Erkenntnis wesentlich weiterzukommen, da der kleinste Grenznuhen wieder mit den Arbeitskosten zusammenfällt.

Leider hat Eduard Sacher aus den Erkenntnissen Thünens und seiner Nachfolger keinen Nuhen gezogen, sondern ist in der Tauschwertbestimmung der klassischemarxistischen Schule in ihrer starrsten Ausprägung gefolgt. "Der Tauschwert eines Dinges besteht in der zu seiner Gewinnung von den Menschen durchschnittlich als Arbeit angewandten Energie", sagt er auf Seite 53 seiner "Mechanik". Dieser Rest geistiger Abhängigkeit hat ihn an mancher wichtigen Schlußfolgerung gehindert, zu der ihn seine Gebrauchswertlehre sonst bestähigt haben würde.

Wenden wir uns nun wieder der Frage zu: Wodurch wird nun der Tauschwert oder besser das Tauschverhältnis beim kapitalistischen oder "freien"
Tausche in jedem Einzelfalle bestimmt. Die Antwort lautet: Durch nichts
anderes als durch die wirtschaftliche Macht. Frei tauschen, frei kausen und
verkausen bedeutet geradezu: nach Maßgabe der wirtschaftlichen Machtverhältnisse tauschen.

Im Kapitalismus ist der Tauschwert eine Funktion der wirtschaftlichen Macht. Angebot und Nachfrage, Grenznuhen und andere Begriffe sind nur Wortschleier für diese brutale Tatsache. Wer also darauf aus ist und es versteht, wirtschaftliche Macht in seiner Hand zu vereinigen, der ist imstande, sich in der kapitalistischen Wirtschaft ungemein zu bereichern.

Reklame, Schleuderpreise, Abzahlungsgeschäfte, die Presse als Wirtschaftsmacht, Trusts, Syndikate, Ringe und Monopole haben diesen Sinn.

Im achten Abschnitt ist die Verteilung der wirtschaftlichen Macht unter die Glieder der Wertgewinnungsgemeinschaft unter der Herrschaft des Kapitalismus untersucht worden. Es wurden dort die drei Stusen machtgemäßer

Schichtung festgestellt: Gelbleiher, Unternehmer, besigloser Arbeiter. Die Abermacht ist in den Händen der Geldleiher, die Unternehmer verfügen über eine mäßige Macht, während die besiglosen Arbeiter diesen beiden Schichten gegenüber ohnmächtig sind.

Nun erhalten die Arbeiter ihren Anteil an dem durch die Wertgewinnungssemeinschaft geschaffenen Wertgewinn in Gestalt des Lohnes. Dessen Höhe wird aber festgestellt nach den Gesehen des kapitalistischen Tauschverkehrs. Wie hoch muß nun der Lohn, den sie im machtgemäßen Tauschverkehr für ihre Arbeitskraft erhalten, sein?

Der wirtschaftlich Ohnmächtige muß zu den ungünstigsten Bedingungen tauschen, die dauernd möglich sind, d. h. er muß im allgemeinen seine Arbeitsfosten zurückerhalten. Die Arbeitskosten des Arbeiters jeder Art bestehen in der Energiemenge, die nötig ist, um seine Arbeitskraft zu erhalten und sie durch eine Familie wieder zu erzeugen. Die Arbeitsunkosten eines Arbeiters sind also die Unterhaltskosten einer fünfköpfigen Familie. Diese betragen durchschnittlich nach der Berechnung im vierzehnten Abschnitt 17393 Kalorien täglich. Diese Energiemenge wird also der durchschnittliche Lohn eines krasteliefernden Arbeiters sein. Er wird über diesen Betrag steigen, wenn die Nachstrage nach Arbeitskraft das Angebot übersteigt; denn so lange ist die Arbeitskraft nicht ohnmächtig. Sie kann soviel Lohn mehr erzwingen, wie zur Aufzucht des sehlenden Nachwuchses nötig ist. Ist mehr Angebot an Arbeitskraft vorhanden als Nachstrage, so wird der Lohn unter den Normalsat sinken, bis die Arbeitskraft auf das erforderliche Maß verkümmert ist (Erwerbslose). Wahrlich, ein schauerliches Los des "freien" Arbeiters.

Die Besitzer der Arbeitsmittel, der Waren und des Geldes haben ihre Macht dadurch teilweise ins Ungeheuerliche gesteigert, daß sie sich unter Führung des Finanzkapitals zuerst national, dann auch international zu Interessensgemeinschaften zusammenschlossen. Auf diese Weise setzen sie sich selbst in den Stand, einen beliebig großen Teil des Wirtschaftsgewinnes in ihre Taschen zu lenken.

Geblendet von diesem Borbild, hat die Arbeiterschaft diesen Weg ebenfalls beschritten. Unter Führung des Marxismus hat sie sich sowohl national wie auch international organisiert. Sie hoffte, durch gemeinsamen Abschluß von Lohnverträgen mehr als den bloßen Unterhaltslohn herausholen zu können. Im Notfalle suchte sie die Nachfrage nach der Ware Arbeitskraft dadurch zu erhöhen, daß diese durch Streiks dem Arbeitsmarkt vorübergehend planmäßig entzogen wurde.

Beide Hoffnungen haben sich als trügerisch erwiesen. Weder durch Tarifverträge noch durch Streiks hat die besigkose Arbeitskraft ihren Anteil am Wirtschaftsgewinn über den Unterhaltslohn hinaus erhöhen können.

Seit den achtziger Jahren ist der Reallohn nicht mehr gestiegen, und er war damals nur halb so hoch wie im Jahre 1350.

Das ist in der kapitalistischen Wirtschaft nur natürlich und wird durch die Gebrauchswertlehre auch ohne weiteres verständlich.

Bei der Untersuchung der Tauschmöglichkeit zeigte es sich, daß die Tauschsspanne im allgemeinen durch die Arbeitskosten und den Gebrauchswert gemeinsam bestimmt wird. Im ungünstigsten Falle erhielt A gerade seine Arsbeitskosten durch den Gebrauchswert des B gedeckt, im günstigsten Falle deckte sein Gebrauchswert gerade die Arbeitskosten des B.

Die Boraussetzung für eine solche positive Tauschspanne ist aber, daß bei dem betreffenden Tauschgegenstande der Gebrauchswert über den Arbeitssfosten liegt, wie es z. B. bei der Kohle der Fall ist, deren spezifischer Wert 68 ist.

Liegt nun auch bei der menschlichen Arbeitskraft der Gebrauchswert über den Arbeitsunkosten? Die täglichen Arbeitsunkosten einer Arbeitskraft können normalerweise nicht wesentlich niedriger sein als 17393 Kalorien. Wie groß ist aber ihr Gebrauchswert? Der Gebrauchswert eines wirtschaftlichen Gutes ist gleich der Energiemenge, die es liefert oder spart. Wieviel Energie kann nun der nur kraftliefernde Arbeiter täglich wirtschaftlich nühlich abgeben? Durch Bersuch ist seltstellt, daß ein Arbeiter bei einförmiger Berufsarbeit (Rammkloh) in zehnstündiger Arbeitszeit durchschnittlich 300 Kalorien liefert.

Betrachtet man den Menschen also rein als ein kraftlieferndes wirtschaftliches Gut, als Kraftmaschine, als Ware, so liegt sein Gebrauchswert von 300 Kalorien weit unter seinen Arbeitsunkosten von 17393 Kalorien.

Der spezifische Wert des Menschen als Arbeitsmaschine ist demnach:

Spezifischer Wert 
$$=$$
  $\frac{\text{Gebrauchswert}}{\text{Arbeitskosten}} = \frac{300 \text{ Ral.}}{17393 \text{ Ral.}} = \frac{1}{58}$ .

<sup>1</sup> Hier drängt sich die Frage auf, ob der ganze Familienbedarf von 17393 Kal. bezahlte Werte darstellt, ob er also in seiner ganzen Höhe als Unkosten gebucht werden dars? Bom Beispiel der Kohle ausgehend wird man nicht geneigt sein, diese Frage zu besahen. In der Kohle gehen ja eine Wenge unbezahlter Gebrauchswerte in den Verbrauch ein. Man müßte das deshald auch von den andern Bedarssartikeln des Wenschen vermuten. Um die Frage zu entscheiden, müßten genau genommen erst alle Unterhaltsgüter des Wenschen untersucht sein.

Im großen und ganzen läßt sich die Frage jedoch auch jeßt schon beantworten. Wir sind bei der Berechnung des Familienbedarfs von der Ernährung ausgegangen. Eine Untersuchung eines wichtigen Nahrungsmittels, des Weizens, auf Gehalt an unbezahlten Gebrauchswerten, durchgeführt an Hand behördlichen statistischen Materials, führt zu folgendem Ergebnis:

Der Gebrauchswert eines Kilogramms Weizen wird von Sacher auf 1610 Kal. angegeben. Die Gestehungskosten des Landwirts errechnen sich auf rund 860 Kal. Der Preis des Brotes liegt etwa 96 Prozent über dem der entsprechenden Weizenmenge. Indessen der Weizen als Brot in die Hände des Verbrauchers gelangt, haben seine Gesamtzgestehungskosten den Gebrauchswert erreicht und damit ausgezehrt. Unbezahlter Gebrauchswert ist nicht mehr darin enthalten. Da die meisten andern Nahrungsmittel im Verhältnis zu ihrem Nährwert teurer sind, so darf man wohl als richtig annehmen, daß die Nahrungsmittel eine wesentliche Wenge unbezahlter Gebrauchswerte nicht mehr enthalten. Sind aber die etwa 8000 Kal. Nahrungsbedarf bezahlt, so handelt es sich auch bei dem Rest des errechneten Bedarfs um bezahlte Werte. Der ganze Betrag von 17393 Kaslorien kann mithin als Kosten angesehen werden.

Als Kraftmaschine stellt der Mensch daher ein wirtschaftliches Gut dar, dessen spezifischer Wert weit unter 1 liegt und das daher keine positive Tauschspanne hat. Nach den Gesehen des machtgemäßen Tausches muß der Lohn der menschslichen Arbeitskraft das Bestreben haben, unter ihre eigenen Arbeitsunkosten zu sinken, da der Gebrauchswert selbst weit darunter liegt, und der Tauschwert sich im allgemeinen zwischen Arbeitsunkosten und Gebrauchswert bewegt.

Bei so ungünstigen wirtschaftlichen Wertverhältnissen kann sich die menschliche Arbeitskraft in der Konkurrenzwirtschaft natürlich nur behaupten, solange sie keinen überlegenen Konkurrenten sindet, solange sie also unentbehrlich ist.

Überlegene Ronfurrenten sind der menschlichen Arbeitsstraft vor allem in den Kraftsmaschinen erstanden, die ja den Menschen als Kraftlieferer mehr und mehr von seinen Arbeitsplätzen verdrängen.

In der heutigen kapitalistissichen Wirtschaft ist das gar nicht anders möglich. Eine DreimalsExpansionsdampfmaschine liessert bei Dauerbetrieb 300 Kaslorien (= ½ PS-Stunde) Gesbrauchswert mit einem Arbeitsstoftenauswande von im ganzen 30 Kalorien (Abb. 12).

Ihr spezifischer Wert als Kraftlieferer ist also gleich

$$\frac{\text{Gebrauchswert}}{\text{Arbeitskosten}} = \frac{300 \text{ Ral.}}{30 \text{ Ral.}}$$
$$= 10.$$



Abb. 12. Die wirtschaftliche Ohnmacht der menschlichen Arbeitskraft.

Gine solche Maschine ist dem Menschen daher nicht weniger als 580mal überlegen, nämlich  $10 \times 58$ . Es wäre ein Wunder, wenn sie ihn in der Kraftlieserung nicht überslüssig machte.

In der Tatsache, daß beim Menschen als Kraftlieferer im Gegensat wohl zu den meisten anderen Werten der Gebrauchswert unter den Arbeitskosten liegt, ist die besondere wirtschaftliche Ohnmacht der menschlichen Arbeitskraft in der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft begründet.

Der Mensch ist daher, als rein wirtschaftlicher Machtsattor betrachtet, eine Rull. Zählt man aber auch noch so viele Nullen zusammen, man erhält stets wieder nur eine Null.

Das ist die Lösung des Kätsels, warum die in den internationalen Gewerkschaftsbünden zusammengeschlossenen Arbeitermassen als wirtschaftliche Mächte nichts bedeuten und im kapitalistischen System auch niemals etwas

bedeuten werden. Anders ist es mit ihrem politischen Einfluß. Dieser stellt erst die Eins dar, die den Rullen Wert verleiht.

Ist der Mensch im Wettbewerd mit den Maschinen als Lieserant von Arbeitskraft nicht konkurrenzfähig, gut, so muß er eben weichen, mag er auch verhungern, sagen die Kapitalisten. Nun entpuppt sich aber der Irrsinn dieser Wirtschaftsgesimung, die in der Villigkeit der Warenherstellung das einzigste wirtschaftliche Ideal und in der Kentabilität das einzigste wirtschaftliche Gebot anerkennt, die den Menschen selbst aber nur als Mittel der Wirtschaftliche Gebot anerkennt, die den Menschen selbst aber nur als Mittel der Wirtschaftsleben ausscheidet, scheidet er auch als Verbraucher aus. Als Verbraucher ist er aber unentbehrlich zur Vollendung der Wertgewinnung. Fehlt der Verdraucher, so fehlt der Endzweck der Wirtschaft, die Güter sind wertsos, und die ganze wirtschaftliche Bemühung ist umsonst gewesen.

Damit sind wir dem Grundsehler der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung auf die Spur gekommen. Der Mensch kann eben nicht nur als Mittel, als Objekt der Wirtschaft betrachtet werden, sondern er ist immer zuerst als Endzweck, als Subjekt der Wirtschaft aufzufassen, wie es der Nationalsozialismus tut.

Und weil er ihr alleiniger Endzweck ist, darum muß er auch als Mittel, als Arbeitskraft in ihr erhalten werden. Ist das in der machtgemäßen Konkurrenz-wirtschaft des Kapitalismus nicht möglich, so muß sie eben durch eine andere zweckmäßigere, vernünstigere und gerechtere Wirtschaftsordnung ersetzt werden.

Auch in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung gibt es Arbeitskräfte, und zwar besihlose Arbeitskräfte, die besser entschnt werden, wie es ihren Wiederserzeugungskosten entspricht, z. B. Techniker, Ingenieure, Rausseute, Direktoren, d. h. die technischen und wirtschaftlichen Organisatoren. Der Gebrauchswert dieser Kräfte beruht hauptsächlich auf der Kraftersparnis, die sie durch gute Regelung und Leitung des Betriedes bewirken. Dieser Gebrauchswert kann leicht das Bielsache ihrer eigenen Unterhaltskosten betragen, so daß bei ihnen eine positive Tauschspanne vorhanden ist. Sie besihen damit wieder einen Anteil an der wirtschaftlichen Macht und ein Mittel, sich im Lohn nicht nur die Unterhaltskosten, sondern auch einen darüber hinausgehenden Anteil am Gewinn anzueignen.

Der Übergang von der kraftliefernden zur kraftsparenden Tätigkeit ist das einzig wirksame Mittel der besitzlosen Arbeitskraft, um für sich allein in der Konkurrenzwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Untersuchung des machtgemäßen Tauschverkehrs, wie er in der kapitalistischen Ordnung vor sich geht, mit den Mitteln der Gebrauchswertlehre hat also ergeben, daß die gewöhnliche kraftliefernde Arbeit besitzloser Menschen aus sich heraus nicht in der Lage ist, ihren Tauschwert dauernd über den zu ihrer Wiedererzeugung notwendigen Lohn zu steigern. Daraus geht aber hervor, daß dieser menschlichen Arbeit von dem Wirtschaftsgewinn, der über die Arbeitskosten hinausgeht, nichts zufällt. Wo bleibt dieser Wirtschaftsgewinn? Als Inhaber wirtschaftlicher Macht sind die Besitzer der Arbeitsmittel, der Waren und des Geldes im allgemeinen imstande, sich außer ihrem Arbeitslohn und dem Ersat ihrer Unkosten einen Gewinn anzueignen, der dem von ihnen zur Berfügung gestellten Kapital entspricht. Der Marxist sieht einen solchen Kapitalgewinn an und für sich für ein soziales Unrecht an. Er ist der Meinung, das kapitalistische Unsrecht bestehe in der Tatsache, daß es derartige Kapitalzewinne überhaupt gibt. Ist diese Meinung haltbar?

Die Rohstoffe und Arbeitsmittel enthalten kristallisierte Arbeit. Indem ihr Besitzer sie anwendet, wendet er mittelbar Arbeit an. Ein Teil der in den

Arbeitsmitteln geronnenen Arbeit wird dabei verbraucht.

Ohne die Unterstühung durch die mittelbare Arbeit und ihren Verbrauch kann die direkte menschliche Arbeit die Naturwerte nicht in wirtschaftliche Gesbrauchswerte umformen. Deshald ist diese verbrauchte mittelbare Arbeit ebensogut an der Gewinnung der wirtschaftlichen Gebrauchswerte beteiligt, wie die dabei verbrauchte unmittelbare Arbeit. Sie ist daher nicht nur ersahe, sondern auch gewinnberechtigt.

Unter den heutigen Zuständen ist der Geldverleiher infolge der Zinsknechtschaft unbedingt sicher, einen Gewinnanteil zu erhalten, auch wenn mit seinem Geldbe gar kein Gewinn erzielt worden ist. Mithin ist der Geldverleiher bevorzechtet, nicht nur vor der schaffenden Arbeit, sondern auch vor den Besitzern der Arbeitsmittel, die nur dann einen Gewinn erhalten können, wenn mit

ihren Arbeitsmitteln tatsächlich ein solcher erzielt wurde.

Ist dieses Vorrecht irgendwie begründet, ja, hat der Geldverleiher übershaupt einen berechtigten Anspruch auf einen Gewinnanteil? Auch der Geldverleiher kann in einer sozial gerechten Wirtschaftsordnung nur in dem Maße einen Anteil am Gewinn verlangen, wie er Arbeit geleistet hat. Das Geld ist seinem Wesen nach, wie die Arbeitsmittel, gespeicherter Wert und zu einem Teile wie diese kristallisierte Arbeitskraft. Wird von dieser durch Hergabe des Geldes mittelbar geleisteten Arbeit aber auch etwas verbraucht? Auf den ersten Blid scheint das nicht der Fall zu sein. Das geliehene Geld behält seinen Wert, die Schuldsumme ist beständig. Diese Art mittelbare Arbeit scheint also gänzlich unvergänglich zu sein. Sie ist das auch in ganz anderem Maße wie die Arbeitsmittel oder wie die menschliche Arbeitskraft selbst, aber sie ist es doch nicht vollständig.

Alles ausgeliehene Geld ist mehr oder weniger gefährdet und kann gelegentslich verlorengehen. Diese Verlustgefahr muß mit ihrer durchschnittlichen Größe

als Abnukung oder Verbrauch eingesekt werden.

Außerdem erfährt das Geldkapital wie jeder gespeicherte Wert eine fortsgesehte verhältnismäßige Wertverminderung durch den wirtschaftlichen Fortschritt. Indem die Gebrauchswerte mit einem immer geringeren Arbeitsauswande gewonnen werden können, sinkt die Kaufkraft der alten, gespeichersten Werte.

In dem Maße also, wie es der Berlustgefahr ausgesetht wird, und in dem Rlagges, Reichtum und Gerechtigkeit.

Maße, wie es durch die Steigerung des Wirtschaftsersolges entwertet wird, wird auch die im Finanzkapital enthaltene mittelbare Arbeit verbraucht, und in dem gleichen Maße ist der Geldleiher berechtigt, an dem gesamten Wirtschaftsgewinn teilzunehmen.

Das kapitalistische Unrecht in der Wertverteilung besteht also nicht darin, daß die Besitzer der Arbeitsmittel und des Geldes überhaupt einen über den Ersat ihrer Güter hinausgehenden Anteil am Wirtschaftsgewinn erhalten, sondern darin, daß die schaffende Arbeit als die Lieferantin der unmittelbaren menschlichen Arbeitskraft durch ihre wirtschaftliche Ohnmacht gänzlich von einem solchen Anteil ausgeschlossen ist.

Infolge diese ungerechten Ausschlusses wird es der schaffenden Arbeit auch unmöglich gemacht, sich in irgendwie nennenswertem Maße am Besitz der Arbeitsmittel und des Geldes zu beteiligen. Dadurch wird sie wieder autosmatisch von der Leitung der Wertgewinnungsgemeinschaft ausgeschlossen, der sie doch ihre Kräfte widmet, von der ihr Schicksal abhängt und deren Endsweck sie schließlich selbst darstellt. Die letzte Folge ihres Ausschlusses vom Wertsgewinn ist die menschenunwürdige Lage, in der sich die schaffende Arbeit heute innerhalb der Wertgewinnungsgemeinschaft besindet.

Der Grund all dieser Mißstände aber ist in der Tatsache zu suchen, daß der Kapitalismus durch die Erklärung der schrankenslosen Konkurrenz die Verteilung des gesamten wirtschaftlichen Wertgewinnes allein zu einer Funktion der wirtschaftlichen Macht erniedrigt. Das wirtschaftliche Faustrecht, welches hierauf beruht, ist das eigentliche Kainsmal des Kapitalissmus und die Ursache des kapitalissichen Unrechts.

Der Kapitalismus kann nur überwunden, das kapitalistische Unrecht kann nur beseitigt werden, wenn die Wertverteilung von der wirtschaftlichen Macht unabhängig gemacht, wenn diese wichtige soziale Aufgabe hinfort zu einer Wirkung des Rechtserhoben wird.

Am Beispiel der Kohle ist nun noch zu zeigen, zu welchen Ergebnissen die Berteilung auf Grund der Gesetze des kapitalistischen, d. h. des machtgemäßen Tausches führt.

Nach der ausführlichen Berechnung, die im zwölften Kapitel mitgeteilt wird, entfallen von den 2000 Kalorien Gebrauchswert, die 1 kg Kohle darstellt, 59,8 Werk, das ist rund 60 Werk, auf Gestehungskosten. Mit einem Kostenaufwand von 60 Werk wird 1 kg Kohle dis zur Feuerstätte geliefert. Der Rest von 1940 Kalorien ist also noch als unbezahlter Gebrauchswert in der Kohle vorhanden, wenn sie zum Verbrauch kommt. Diese 1940 Kalorien sind gesichenkter Wert.

Der unbezahlte Rest ist ganz unerwartet groß, so groß, daß dagegen die ganzen Gestehungskosten und erst recht die darin enthaltenen Gewinne verschwinden. Deshalb drängt sich jedem die Frage auf, wo er bleibt, wem er zugute kommt, wen er bereichert, handelt es sich hier doch um den Löwenanteil an dem ganzen Gebrauchswert der Rohle.

Die 1940 Kalorien unbezahlte Gebrauchswerte fließen zunächst dem Berbraucher der Rohle zu. Sie sind für ihn unbezahlte Arbeitskraft und helsen ihm, andere Warengüter herzustellen. Dabei gehen sie gewissermaßen in den Gebrauchswert dieser Güter, es mögen Eisenwaren sein, ein. Der Berbraucher der Rohle ist für diese Eisenwaren Herseller. Er verkauft die Eisenwaren und mit ihnen die darin enthaltenen unbezahlten Gebrauchswerte der Rohlen.

Rann sich der Hersteller der Eisenwaren bei diesem Weitertausch nun die aus den Kohlen entnommenen unbezahlten Gebrauchswerte mitbezahlen lassen und sie sich dadurch als Gewinn aneignen? Der Breis seiner Eisenwaren hat eine untere Grenze, die Arbeitskosten, das ist der bezahlte Arbeitsauswand. Dazu gehören jene unbezahlten, aus der Rohle stammenden Gebrauchswerte nicht. Die obere Grenze des Preises ist im allgemeinen der Gebrauchswert der Eisenwaren. In diesen sind auch die unbezahlten Gebrauchswerte der Roble eingegangen. Verfügt nun der Verbraucher der Roble als Kersteller und Verkäufer der Eisenwaren über eine gewisse wirtschaftliche Macht, so ist er imstande, seinen Breis so hoch zu seken, dak er darin nicht nur die Arbeitskosten zurückerhält, sondern sich aleichzeitig damit auch noch einen Teil jenes Gebrauchswertes aneignet, den er selbst nicht bezahlt hat. Er kann sich also von seinen Räufern einen Bruchteil jener 1940 Kalorien, sagen wir vielleicht 10 Ralorien, bezahlen lassen. Die übrigen 1930 Ralorien Gebrauchswert je Rilogramm Rohle bleiben weiterhin unbezahlt in den Eisenwaren und ermöglichen beren billigen Breis. Sie laufen weiter im Wirtschaftsleben um. teilen sich den verschiedensten anderen Erzeugnissen mit und wirken verbilligend auf deren Breise sowie auf den Lebensunterhalt der Menschen.

Immer aber, wenn die unbezahlten Gebrauchswerte in eine Hand kommen, die über genügend wirtschaftliche Macht verfügt, dann bleibt wieder ein Bruchsteil von ihnen in dieser Hand zurück, so lange, die schließlich die letzte jener 1940 Kalorien aufgeteilt ist, aufgeteilt unter die wirtschaftlich Mächtigen.

Das ist der Sinn des oft zur Verteidigung angeführten Wortes: Das kommt dem Konsumenten zugute. Dem schaffenden Menschen, der weder Arbeitsmittel, noch Geld, noch irgendeine andere Quelle wirtschaftlicher Macht besith, kommt von diesen unbezahlten Gebrauchswerten nichts zugute. Er kocht z. B. mit den 1940 unbezahlten Kalorien Gebrauchswert der Kohle sein Esen. Das verbilligt seinen Lebensunterhalt, und nach diesem richtet sich wieder im allgemeinen sein Lohn. Infolge seiner wirtschaftlichen Ohnmacht kann der besithlose schaffende Mensch sich von den geschenkt erhaltenen Gebrauchswerten auf die Dauer nicht das geringste im Lohn bezahlen lassen, sondern muß sie umsonst weitergeben. Für ihn bedeutet Preisverbilligung Lohnsenkung.

Unbezahlte Gebrauchswerte, die im Wirtschaftsleben umlaufen, bedeuten in der kapitalistischen Wirtschaft für die Inhaber der wirtschaftlichen Macht ebenso viele Gewinnmöglichkeiten, die wirtschaftlich Ohnmächtigen haben keinen Borteil davon.

Billige Preise können also in der freien Konkurrenzwirtsschaft niemals ein Mittel sein, um die Lage der schaffenden Arbeit, die an und für sich stets wirtschaftlich ohnmächtig ist, zu verbessern, denn niedrige Preise bedeuten niedrige Löhne.

Für die wirtschaftlich Mächtigen sind dagegen die billigen Preise ein unentbehrliches Mittel zur Ausgleichung der Gewinnmöglichkeiten in den verschiedenen Zweigen der Serstellung und Bermittlung. Weil in allen Wirtschaftszweigen unbezahlte Gebrauchswerte umlausen, die in den verschiedensten Industrien gewonnen wurden, um dann unbezahlt an andere weiterzgegeben zu werden, können gleiche Kapitale im Durchschnitt überall gleiche Gewinne erzielen. Das wäre bei der großen Verschiedenheit des Wertgewinzungsersolges in den verschiedenen Gewerbszweigen sonst unmöglich.

Nachdem wir das Schicksal der 1940 unbezahlten Kalorien in der kapitalisstischen Verteilung verfolgt haben, wenden wir uns den 59,8 Kalorien Gesstehungskosten zu, die zur Gewinnung von 1 kg Kohle nötig sind.

Wie aus dem vierzehnten Abschnitt genauer hervorgeht, verteilen sie sich in folgender Weise auf die Beteiligten:

| Serftellung | Unmittelbare Arbeitskraft                               | Ihre Wiedererzeugungs=<br>kosten                    | 23 <b>R</b> al. |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|             |                                                         | Gewinn darauf                                       |                 |
|             | Mittelbare Arbeitskraft<br>(Arbeitsmittel)<br>(Rapital) | Ersah für Abnuhung und<br>Berbrauch                 | 9,5 Ral.        |
|             |                                                         | Gewinn darauf                                       | 4 Ral.          |
| Handel      | Unmittelbare Arbeitskraft<br>und Arbeitsmittel          | Für Wiedererzeugung,<br>Abnuhung und Ber-<br>brauch | 11,65 Kal.      |
|             |                                                         | Gewinn darauf                                       | 11,65 Ral.      |
|             |                                                         | Zusammen                                            | 59,8 Ral.       |
| Verbrauch   | Berbrauch 1940,2                                        |                                                     | 1940,2 Ral.     |
|             | -                                                       |                                                     | 2000,0 Ral.     |

Ein Teil der Gestehungskosten von 59,8 Kalorien dient zum Ersat der verbrauchten Arbeitskraft, der mittelbaren sowohl wie der unmittelbaren. Die für die Serstellung direkt gelieserte lebendige menschliche Arbeitskraft erhält zu ihrer Wiedererzeugung 23 Kalorien. Die darin indirekt tätige, in den Arbeitsmitteln geronnene Arbeitskraft beansprucht 9,5 Kalorien. Zum Ersat der im Sandel verbrauchten unmittelbaren und mittelbaren Arbeitskraft sind 11,65 Kalorien nötig. Auf die Arbeitsmittel im Sandel, d. h. auf das Unternehmerkapital der Händler entfällt ein Gewinn von 11,65 Kalorien, auf die mittelbare Arbeit in der Herstellung, d. h. auf das Unternehmerkapital im Beradau, entfallen 4 Kalorien je Kilogramm als Gewinn.

Die einfache, in Serstellung und Handel unmittelbar tätige Arbeitskraft aber geht bei der Berteilung des Überschusses leer aus, auf sie entfällt kein Gewinnanteil.

Man kann das nicht damit entschuldigen, daß ein solcher nicht zur Verfügung stehe. 1 kg Kohle enthält noch 1940 Kalorien unverbrauchten Gebrauchswertgewinn. Falls also am Kapitalgewinn nichts oder doch nicht genügend übrig sein sollte, so steht hier immer noch eine hohe Gebrauchswertreserve zum Zwecke der Verteilung zur Verfügung.

In der machtgemäßen Wirtschaftsordnung erhält die unmittelbare schaffende Arbeitskraft keinen Gewinnanteil, aber
nicht etwa deshalb, weil ein solcher nicht mehr zur Verfügung
tände, sondern nur deshalb, weil ihr die wirtschaftliche Macht
fehlt, einen solchen an sich zu reißen, und weil ihr soziales
Recht nicht zur Seite steht.

Wer erhält nun jene 15,65 Kalorien Gewinn, die in den Gestehungskosten enthalten sind. Durch den Preis fallen sie zunächst den Unternehmern in Bergbau und Handel zu. Erinnern wir uns aber, daß auch die wirtschaftliche Macht dieser Leute nur gering ist im Bergleich mit der Macht der Geldverleiher oder Finanzkapitalisten, so dürsen wir uns nicht wundern, wenn auch die Unternehmer, die Besitzer und Lieseranten der mittelbaren schaffenden Arbeitskraft den Gewinn nicht sesthaten können, sondern durch die Zinsknechtschaft gezwungen sind, ihn zum allergrößten Teile an die Finanzkapitalisten weiterzugeben. Die Finanzkapitalisten sind auch die hauptsächlichsten Endnuhmießer jener Gewinne, die noch im weiteren Berlaufe des wirtschaftlichen Kreislaufes aus den mit der dilligen Kohle hergestellten Erzeugnissen herausgepreßt werden. Während nun die Besitzer der Arbeitsmittel an diesen weiteren Gewinnen wenigstens mitbeteiligt sind, bleibt die unmittelbare schaffende Arbeitskraft auch davon gänzlich ausgeschlossen.

### XII. Margistische und andere Irrwege.

Der Liberalismus ging von dem Glauben aus, zwischen dem individuellen und dem Gemeinwohl bestehe eine natürliche Übereinstimmung. Es bedürfe deshalb keiner bewußten Karmonisierung beider im Wirtschaftsleben. Wer erfolgreich seinen Eigennuhen versolge, der diene damit gleichzeitig der Verwirklichung des Gemeinwohls. Um das Gemeinwohl zu sichern, genüge es deshalb vollständig, dem Streben nach Eigennuhen restlose Freiheit zu gewähren: Gemeinnuh durch Eigennuh!

Nur zu bald wurde das Scheitern dieser liberalen Hoffnung offenbar. Es ist immer so: Ein vielgeseierter Wundertäter, der das Unglück hat, bei irgendeiner Gelegenheit seine Ohnmacht zu verraten, wird ohne Erbarmen versdammt. Der Wundertäter des Liberalismus war der Eigennuhen. Nachdem er in seiner Unfähigkeit, das Gemeinwohl zu verwirklichen, bloßgestellt war,

mußte das Volk geneigt sein, ihn gänzlich zu verwerfen.

Diese seelische Verfassung der Enttäuschten machte sich der Marxismus zunutze. Der Sehnsucht der Massen, die unter der schrankenlosen Eigennützesteit des Systems litten, die vom kapitalistischen Faustrecht erlöst sein wollten, bot er ein Lebens- und Wirtschaftsideal, nach dem alles durch Gemeinsinn, nichts mehr durch Egoismus geschehen soll.

Der Eigennuhen soll aus der marxistischen Zukunftswirtschaft verbannt werden, indem es den Einzelnen unmöglich gemacht wird, ihn irgendwie zu

verwirflichen.

Aus diesem Grunde darf es kein Privateigentum an Arbeitsmitteln geben. "Die Abschaffung des Privateigentums ist sogar die kürzeste und bezeichnendste Zusammenfassung, der aus der Entwicklung der Industrie notwendig hervorgehenden Umgestaltung der gesamten Gesellschaftsordnung und wird daher mit Recht von den Kommunisten als Hauptsorderung hervorgehoben", sagt Friedrich Engels auf Seite 21 seiner Schrift "Grundsähe des Kommunismus".

Wenn die Arbeitsmittel nicht einem Einzelnen gehören, so kann auch kein Einzelner Anspruch auf das Eigentum an den Erzeugnissen erheben und mit dessen Silfe seinen Eigennuhen befriedigen, schlußfolgern Engels und Marx.

Diese Abersegung ist allerdings nicht ganz zutreffend. In der germanischen Markgenossenschaft war das Arbeitsmittel Acker nicht Eigentum, sondern Gemeinbesig der Genossenschaft. Trohdem waren die geernteten Früchte Privateigentum. Der Boden wurde jährlich eingeteilt und die Stücke ausgeliehen. Die Bearbeitung aber wie die Ernte war Sache der Einzelnen, die auf diese Weise immer noch Gelegenheit hatten, ihren Eigennuhen verschieden stark zu fördern. Bei unsern Alten bestand also neben dem Gemeinbesig am Boden eine Eigens oder Privatwirtschaft. Die Bersolgung des Eigens

nuhens war zwar im Interesse des Gemeinwohls eingeschränkt, aber keinesswegs ausgeschaltet. Der Gemeinbesit am Boden war für die altdeutsche Dorfgemeinschaft das Mittel, um Eigenwohl und Gemeinwohl zu harmonisieren.

Es erreichte diesen Zweck in genügendem Maße, solange die Besiedlung nur dünn war. Als sie an Jahl zunahm, wurde eine so gründliche Bearbeitung und Düngung des Bodens notwendig, daß sich der Ertrag derselben nicht mehr in einem Jahre heimholen ließ. Um zu dieser im Interesse des Gemeinwohls unerläßlichen intensiveren Bearbeitung anzureizen, war deshalb eine langstissted Austeilung oder noch besser Eigentum am Boden nötig. Das Besihrecht änderte sich in demselben Berhältnis, wie die intensive Bearbeitung Plah griff. Deshalb wurde zunächst der Garten Eigentum, dann der Acker, schließlich die Wiese und zuleht der Wald. Der Gemeinbesit am Boden verschwand, weil er mit dem wirtschaftlichen Fortschritt, den das Gemeinwohl verlangte, unsvereindar geworden war.

Da kommunistisches Besitzrecht an den Arbeitsmitteln noch nicht Ausschaltung des Eigennuhens bedeutet, so konnte sich der Marxismus mit dieser Forderung nicht begnügen, sondern mußte darüber hinaus auch kommunistische Wirtschaftsweise fordern. In Engels eben erwähnter Schrift heißt es auf Seite 20: "Sie wird vor allen Dingen den Betrieb der Industrie und aller Produktionszweige überhaupt aus den Händen der einzelnen, einander Konkurrenz machenden Individuen nehmen und dafür alle diese Produktionszweige durch die ganze Gesellschaft, das heißt für gemeinschaftliche Rechnung, nach gemeinschaftlichem Plan und unter Beteiligung aller Mitglieder der Gesellschaft betreiben lassen müssen."

In einer solchen Wirtschaft, die weder Eigentum an Produktionsmitteln noch auch Herstellung auf eigene Rechnung, also Eigenwirtschaft, kennt, braucht freilich das Streben nach Eigenvorteil noch immer nicht ganz ausgeschaltet zu bleiben.

Es kommt nämlich darauf an, wie die Gemeinschaft, auf deren Kosten und Rechnung gewirtschaftet wird, ihre Glieder für ihre Arbeit entlohnt, oder mit anderen Worten: wie sie die Erzeugnisse verteilt. Durch ein geeignetes Lohnsstem ließe sich der Eigennußen als treibende Kraft auch noch in eine Wirtschaftsordnung einschaften, in der es weder Eigentum noch Eigenwirtschaft gibt.

Aber auch diese letzte Wirkungsmöglichkeit wollen die Väter des Marxismus dem Streben nach Eigennutzen nicht zugestehen. Engels sagt über die Verteilung auf Seite 28 seiner "Grundsähe": "Auf diese Weise wird die Gesellsschaft Produkte genug hervorbringen, um die Verteilung so einrichten zu können, daß die Bedürfnisse aller Mitglieder befriedigt werden können."

Daraus muß man den Schluß ziehen, daß es in der marxistisch-kommunistischen Wirtschaft keine Entsohnung nach der Leistung, sondern nur eine Bersteilung nach dem Bedürfnis der Einzelnen geben soll. Wenn seder erhält, was er braucht, ohne eine entsprechende Arbeitsleistung nachgewiesen zu

haben, wenn andererseits niemand für seine Mehrleistung einen Mehrlohn ernten kann, dann ist der Eigennuhen allerdings als Antriebskraft in der

Herstellungsseite der Wirtschaft ganz und gar ausgeschaltet.

Tatsächlich wird diese von Engels angedeutete Meinung von den Kommunisten mit aller Bestimmtheit vertreten. Im "ABC des Kommunismus", das die Bolschwisten Bucharin und Preobraschensky zu Verfassern hat, steht Seite 61 zu lesen: "In der ersten Zeit, vielleicht die ersten 20 bis 30 Jahre, wird man vielleicht verschiedene Regeln einführen müssen, und es werden z. B. bestimmte Produkte nur denjenigen zugewiesen, die einen entsprechenden Vermerk im Arbeitsbuch oder ihre Arbeitskarten vorgezeigt haben. Später, wenn sich die kommunistische Gesellschaft geselstigt und entwickelt hat, wird das alles überflüssig sein. Zedes Produkt wird reichlich vorhanden, alse Wunden werden längst geheilt sein, und jeder wird dann so viel nehmen können, alser braucht. Den Überfluß zu verkausen hat ja auch niemand ein Interesse; denn jeder kann, was er braucht und wann er braucht, bekommen. Auch das Geld wird dann keinen Wert haben.

Folglich werden zu Beginn der kommunistischen Gesellschaft die Produkte wahrscheinlich nach der Arbeitsleistung und später einfach nach den Bedürf-

niffen der Bürger, der Genoffen, verteilt werden."

Menschenwürdig zu leben ist in unsern Breiten an und für sich nicht möglich ohne Arbeit. Auch eine kommunistische Gesellschaft kann für sich als Ganzes dieses Naturgeseh nicht aufheben. Auch sie kann die Bedürfnisse ihrer Glieder nicht befriedigen, ohne daß gearbeitet wird. Als Ganzes bleibt auch für sie der Zwang zur Arbeit bestehen, bleibt die Arbeit notwendig. Auch die Höhe ihres Wertgewinnes, das Schickal ihres Gemeinwohls, bleibt abhängig von

dem Bruche
$$\frac{G}{A}$$
.

Trozdem versprechen die Kommunisten, die einzelnen Glieder ihrer Gesellschaft der Notwendigkeit, zu arbeiten, entheben zu können, sie von dem Iwange zur Arbeit zu befreien. Wie aber will der Kommunismus die Menschen in dem notwendigen Umfange zur Arbeit veranlassen, wenn alle Besürfnisse befriedigt werden können, ohne Arbeit nachgewiesen zu haben? Wie will er erreichen, daß die Arbeitsmittel und smethoden verbessert, daß die Arbeitsunkosten vermindert, die Gebrauchswertgewinne aber erhöht werden; wie will er den wirtschaftlichen Fortschritt, den er mit vollem Munde verspricht, tatsächlich verwirklichen.

Nun, er glaubt auf die Krücke des Eigennuhens aus dem Grunde verzichten zu können, weil die Menschen in seiner idealen Wirtschaftsordnung aus Gesmeinsinn fleihiger, geschickter und unermüdlicher arbeiten werden, wie sie es in der kapitalistischen Wirtschaft aus Eigennuh und Not tun.

Die Ursache dafür, daß diese Antriebe zur Arbeit zur Zeit augenscheinlich noch nicht überflüssig sind, suchen die Kommunisten nicht in der Natur und Eigenart der Menschen, sondern allein in der Verkehrtheit der geltenden Wirtschaftsordnung. Wird diese also durch eine nach ihrer Meinung ideale

ersett, so mussen auch die Menschen ideal sein, oder es doch sehr bald werden. Das ist ihre Hoffnung.

Dabei weisen sie gern hin auf Bienen», Ameisen» und andere Tierstaaten und sagen: Die Menschen werden doch jenen Tieren nicht nachstehen, die auch ohne besonderen persönlichen Vorteil emsig für das Gemeinwohl schaffen. Sie vergessen leider, daß die Menschen weder Vienen noch Ameisen sind. Bei diesen Tieren sind die einzelnen Stände, Königinnen, Drohnen, Arbeiter, Soldaten, Vorratstiere usw. körperlich so start an ihre besonderen Aufgaben angepaßt, so ausschließlich für diese spezialisiert, daß sie durchaus nichts anderes verrichten können. Die Königinnen können nur Gier legen, die Drohnen nur begatten und die Arbeiter nur arbeiten. Die Stände und erst recht die Individuen dieser Tierarten sind von Natur für sich allein so hilstos und unsselbständig, daß sie mit der Gemeinschaft alsbald selbst untergehen müssen. Wie ihre große Abhängigkeit eine Naturtatsache ist, so ist es andererseits auch ihr Trieb, für das Gemeinwohl zu arbeiten, ihr Gemeinsinn.

Berglichen mit diesen Tieren ist der einzelne Mensch seiner natürlichen körperlichen und geistigen Beschaffenheit nach noch durchaus allseitig befähigt und daher selbständiger. Die bestehende Abhängigkeit der Einzelmenschen von den Gemeinschaften ist nicht so sehr eine Naturtatsache, als vielmehr eine Rulturerscheinung. Nur die Abhängigkeit der Geschlechter in der Zeugung bildet hiervon eine Ausnahme. Aus diesem Grund ist deim Menschen aber auch der Gemeinsinn von Natur schwächer als der Selbsterhaltungstried und das damit verdundene Streben nach Eigennuhen. Das Gemeinwohl menschlicher Gesellschaften kann daher niemals durch den von Natur schwachen Gemeinsinn des Einzelnen allein gesichert werden. Es ist vielmehr erforderlich, das Kulturleben menschlicher Gemeinschaften so zu ordnen, daß auch der natürlicherweise starke Selbsterhaltungstrieb, der nach Eigennuhen strebt, für das Gemeinwohl mit eine aespannt wird.

Ja, die Weisheit und Güte einer Wirtschaftsordnung kann geradezu danach beurteilt werden, in welchem Maße es ihr gelingt, das Streben nach Eigenvorteil dem Gemeinwohl dienstbar zu machen. Die Lebensordnung wird den Vorzug verdienen, die dies am weitestgehenden erreicht.

Der Rommunismus macht nicht einmal den Bersuch dazu. Ohne Schweiß fein Preis! In unserem Falle ist der Schweiß die Arbeit, der Preis der Berbrauch. Indem die Rommunisten die natürliche Berbindung zwischen beiden auch als Maßstab für den Berbrauch zu beseitigen suchen, schalten sie das Streben nach Eigennußen zwar als Antriebskraft aus dem Wirtschaftsleben aus. Den Egoismus selbst aber machen sie damit nicht unmöglich, schaffen ihm vielmehr trefsliche Entwicklungsmöglichkeiten. Sie geben dem Einzelnen die Möglichkeit, zu verbrauchen, ohne eine entsprechende Arbeitsleistung nachgewiesen zu haben. Damit gelangen sie zu demselben Zustande, den auch der Kapitalismus herbeigeführt hat. Was jedoch im Kapitalismus nur den Inhabern großer wirtschaftlicher Macht möglich ist,

nämlich zu verbrauchen ohne entsprechende Arbeitsleistung, das will der Rommunismus jedem gestatten. So wird im kommunistischen Wirtschaftseleben an die Stelle des Raffens die Faulheit treten. Der Rommunismus ist Rapitalismus mit umgekehrtem Vorzeichen und verstärkter verderblicher Wirkung. Gemeinnuh ohne Sigennuh ist sein Streben, Sigennuh statt Gemeinnuh sein Erfolg.

Die Faulheit Einzelner, die es vorziehen werden, statt ihre Pflicht zu tun, ohne Arbeit gut zu leben, wird auch auf alle andern als schlechtes Beispiel verheerend wirfen. Die Arbeit wird vernachlässigt, A wird steigen, G wird sinken, der Wirtschaftsersolg = S wird immer kleiner werden, und bald wird es an dem nötigsten sehlen. Gemeinwohl und Einzelwohl aber werden gleichmäßig vernichtet sein.

Die kommunistische Hoffnung, den Selbsterhaltungstrieb als Antriebskraft entbehren und den Zwang zur Arbeit aufheben zu können, erweist sich als ebenso leichtsinnig wie lächerlich, die Predigt des Kommunismus an die Zeitgenossen als ein Verbrechen.

Die andere Richtung der Marxisten, die Sozialdemokraten, scheinen sich zu scheuen, diese marxistische Kommunistischen Endpläne ihrer geistigen Bäter ihren Anhängern offen zuzumuten.

Über die Berteilung sagt Kautsky, der sozialdemokratische Parteiprogrammatiker in den Erläuterungen zum Ersurter Programm an verschiedenen Stellen folgendes: "Heute herrscht die krasseste Ungleichheit. Das Prinzip der Berteilung sollte daher den einen zufolge die Gleichheit sein. Heute sitt der Müßiggänger im Reichtum, der Arbeiter darbt, daher riefen andere: Jedem nach seinen Leistungen (oder in neuerer Form: Jedem der Ertrag seiner Arbeit). Aber gegen die eine wie gegen die andere Form erhoben sich Bedenken, und so erstand eine dritte: Jedem nach seinen Bedürknissen. — Man kann sich vorstellen, daß die Anwendung der Wissenschaft in der Industrie einmal eine so hohe Produktivität der Arbeit zeitigt, daß die Menschen alles, was sie brauchen, im Abersluß besitzen; dann würde die Formel: "Jedem nach seinen Bedürknissen" ohne Schwierigkeit, fast von selbst zur Durchführung gelangen. —

Wir sind nicht so weitsichtig wie unsere Gegner und können daher keineswegs mit derselben Bestimmtheit wie sie uns darüber aussprechen, ob der Zukunftsstaat die volle Gleichheit aller Einkommen dekretieren werde oder nicht. — Damit soll sedoch nicht behauptet werden, daß nicht auch das Prinzip der Gleichheit (welche nicht notwendig Gleichförmigkeit sein muß) der Einkommen oder der materiellen Lebensbedingungen in den sozialisstischen Gesellschaften eine Rolle spielen wird, jedoch nicht als Ziel einer gewaltsamen Gleichmacherei, die ohne weiteres unvermittelt erzwungen wird, sondern als Ziel einer natürlichen Entwicklung, als Tendenz. — Die

<sup>1</sup> Siehe Stalins Praxis in Ruhland. Durch Leistungslohn soll dort der menschlichen Natur jeht wieder Rechnung getragen werden.

Formel: "Jedem sein Arbeitsertrag' wird auf jeden Fall scheitern an den Bedürfnissen der Produktion. — Das Wesen der sozialistischen Produktion bringt es notwendigerweise mit sich, daß nur ein Bruchteil der jeweilig hergestellten Produkte zur Berteilung kommt. Alle jene Produkte, die zur Fortführung und Erweiterung der Produktion destimmt sind, kommen selbstwerständlich nicht zur Berteilung. Ebenso nicht jene Produkte, die dem gemeinsamen Konsum, d. h. zur Sinrichtung, Erhaltung oder Erweiterung öffentlicher Erziehungs-, Lehr-, Heil-, Erholungs-, Vergnügungs- und ähnslicher Anstalten dienen. —

Die Zahl der Produkte, die in den privaten Konsum, in Privateigentum übergehen können, wird demnach in einer sozialistischen Gesellschaft im Berhältnis zur Menge des Gesamtprodukts eine viel geringere sein als in der heutigen Gesellschaft, wo kast alle Produkte Waren, Privateigentum sind. Es kommt nicht wie heutzutage kast das gesamte Produkt zur Berteilung, sondern nur ein Rest. — Es ist ganz utopistisch gedacht, wenn man meint, es gälte, ein besonderes System der Verteilung auszutüfteln, das dann für ewige Zeiten maßgebend sein solle. Auch auf diesem Gebiete wie auf allen anderen wird die sozialistische Gesellschaft keinen Sprung machen, sondern an das anknüpsen, was sie vorsindet.

Die Verteilung der Güter in einer sozialistischen Gesellschaft dürfte in absehbarer Zeit nur in Formen vor sich gehen, welche eine Fortentwicklung der heute bestehenden Lohnsormen darstellen. Von diesen wird sie ausgehen müssen."

Diese Ausführungen Kautskys über die Verteilung in der marxistische kommunistischen Zukunftsgesellschaft machen durchaus nicht den Eindruck, als ob sich die Sozialdemokratie über dieses wichtige Problem klar sei. Sie wirken vielmehr als das Eingeständnis vollskändiger Hilfslosigkeit einer solchen Aufgabe gegenüber.

Im großen und ganzen steht Kautsky auf demselben Boden wie die Bolschewisten in ihrem "ABC des Kommunismus". Wie diese es tun, will auch er sich zunächst für eine Übergangszeit an die bestehenden Lohnsformen anschließen. Für die Zukunft ist ihm freilich die Verteilung nach dem Bedürfnis nicht das einzige Prinzip, doch läßt er es immerhin als eine geeignete Möglichkeit gesten. Damit trifft für die Sozialdemokratie alles das zu, was bereits gegen den Bolschewismus gesagt wurde.

Darüber, ob das Recht zum Verbrauch auch ohne den Nachweis einer Arbeitsleistung gewährt werden soll, äußert sich Kautsky nicht. Aber auch dann, wenn dies nicht der Fall sein soll, sind weder das Bedürsnis noch auch die Gleichheit, die Kautsky allein als Verteilungsgrundsähe gelten läßt, geeignet, das Streben nach Eigennuhen in der notwendigen Weise in den Dienst des Gemeinnuhens zu stellen, so daß der Gesantersolg der Wirtschaft gesichert ist. Wenn der einfach Schaffende ebensoviel erhält wie der schöpferische Mensch, wenn der Faule seine Bedürsnisse in derselben Weise befriedigen kann wie der Fleißige, so wird niemand zur Steigerung seiner

Leistung angeregt. Die Arbeitskosten (A) werden hoch, die hergestellten Gebrauchswerte (G) werden niedrig sein. Es wird keinen wirtschaftlichen Fortschritt geben, die Bölker werden ihre Kulturaufgaben nicht ihrer Art entsprechend erfüllen können, und Armut und Elend aller werden die sicheren Folgen sein.

Wie uneinig sich im Grunde die Marxisten über die Einrichtung des Zukunftsstaates und besonders über die Frage der Verteilung sind, geht auch daraus hervor, daß Kautsky die Forderung nach dem vollen Arbeitsertrag hier als unmöglich verwirft, die kein Geringerer als August Bebel erhoben hat, der in seiner Schrift "Unsere Ziele" sagt: "Der volle Arbeitse

ertrag bleibt unsere Losung."

Diese Unsicherheit und Uneinigkeit der Marxisten in den wichtigsten Fragen der Wirtschaftsregelung wird den nicht in Erstaunen sehen, der den kümmerslichen Zustand ihrer Wertlehre kennt. Die liberalsmarxistische Tauschswertlehre ist eben eine reine Privathandelslehre, keineswegs eine Volkswirtschaftslehre. Deshalb kann sie über die innere Anatomie einer nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft auch keinerlei Ausschluß vermitteln. Wer in den Irrgarten der Tauschswertlehre einmal eingeschlossen ist, kann, selbst wenn er es wollte, niemals klare Erkenntnisse über die Erfordernisse einer gemeinnühigen Wirtschaftsregelung vermitteln.

Inzwischen sind die Sozialdemokraten in ihrer programmatischen Einstellung noch unsicherer geworden, sind ihre Zukunftsziele noch mehr verblaßt, wenn auch nicht aufgegeben. In den Erläuterungen zu ihrem neuesten, dem Heidelberger Brogramm, hat Rautsky auf einen eigenen Abschnitt über die Verteilung der Produkte in der marxistischen Zukunftsgesellschaft verzichtet. Unter der Überschrift: Die Organisierung der Produktion streift er den Gegenstand mit den wenigen Sätzen: "Die Gesellschaft hat ein Recht darauf, daß die Produktion in einer Weise vor sich geht, die bei möglichst geringem Kraftaufwand den möglichst hohen Ertrag liefert. Die Arbeiter haben ein Recht darauf, daß die Arbeitsbedingungen ihnen nicht diktatorisch auferlegt, sondern von den Vertretern der Konsumenten, — des Staates, der Gemeinde, der Genossenschaft mit ihnen vereinbart werden; daß sie an der Organisierung und Leitung des Betriebes Anteil haben, sowie endlich, daß jede Verbesserung im Betriebe, die dessen Ertrag steigert, nicht blok den Konsumenten, sondern auch den Arbeitern zugute kommt, und daß alle Methoden der Ertragssteigerung ausgeschaltet werden, die auf Rosten des Wohlbefindens oder der Muke der Arbeiterschaft vor sich gehen."

Das sind nur noch sehr allgemein gehaltene Redensarten, die obendrein alle von dem alten Gegensat — hie Produzent — hie Konsument — aussehen, der so gar nichts Zukunftsstaatliches an sich hat.

Wenn man die Forderungen, die Kautsky hier noch aufrechterhält, näher ins Auge faßt, so fragt man sich verwundert, was hat das noch mit Komsmunismus zu tun, mit Marxismus? Wozu da noch Aufhebung des Eigens

tums an den Produktionsmitteln, die einige Seiten vorher noch als unerläßlich gefordert wird. Was an diesen Forderungen berechtigt ist, und es ist sehr vieles an ihnen berechtigt, das kann nur in einer nach den Grundsähen sozialer Gerechtigkeit national organisierten Eigentumswirtschaft ersüllt werden, niemals in einer kommunistischen Wirtschaft. Wie will man es in einer kommunistischen Wirtschaft zum Beispiel erreichen, daß die Arbeitsmittel so gepflegt, so entwickelt werden, als ob sie Eigentum seien und persönlichen Ruhen eintrügen? Wie will man weiter erreichen, daß die unmittelbare menschliche Arbeitskraft mit demselben Eiser, mit derselben Geschästlichkeit angewandt wird, als wenn es zum persönlichen Ruhen gesschehe? Die Wege dazu, die überhaupt nicht mit den Mitteln der Tauschwertslehre, sondern nur mit Hilfe der mathematischsnaturwissenschaftlichen Gesbrauchswertlehre erkenndar sind, können erst im folgenden Abschilt im einzelnen dargelegt werden.

Der Marxismus ist nicht nur der Bolksgemeinschaft feindlich gesinnt, sondern jeder Gemeinschaft, er haßt nicht nur den Nationalstaat, sondern jeden Staat. Er ist im Grunde individualistisch und anarchistisch und damit eine Neuauflage des radikalen Liberalismus, der ja auch im Anarchismus endet, weil er glaubt, daß alles Übel aus dem Zwange stamme, während der Mensch in Freiheit aus sich selbst heraus nur aut handeln könne.

Diesen anarchistischen Pferdefuß verrät das "ABC der Bolschewisten": "Unter dem Rommunismus wird es keine ständigen Fabrikverwalter geben oder Leute, welche ihr Leben lang eine und dieselbe Arbeit verrichten. Da genießen alle Menschen eine vielseitige Bildung, und alle finden sich in allen Produttionszweigen zurecht; heute verwalte ich, indem ich berechne, wie viele Filzschuhe oder Semmeln für den nächsten Monat zu erzeugen sind; morgen arbeite ich in einer Seifensiederei, nächste Woche vielleicht in einem Gemeindetreibhaus und noch drei Wochen später in einer elektrischen Zentrale. In der kommunistischen Gesellschaft wird es keine Rlassen geben. Folglich gibt es auch keinen Staat; er ist hier überflüssig, da es keinen Rlassenkampf gibt, es ist niemand im Zaume zu halten, und niemand kann es auch tun. Die Hauptleitung wird in verschiedenen Rechnungskanzleien und statistischen Büros liegen. Dort wird Tag für Tag über die ganze Produttion und ihre Bedürfnisse Rechnung gelegt werden. Es wird auch angegeben werden, wo die Zahl der Arbeitskräfte zu vergrößern, wo zu verringern und wieviel zu arbeiten ist. Und weil alle von Kindheit her die gemeinsame Arbeit gewohnt sein und begreifen werden, daß diese Arbeit notwendig und das Leben am leichtesten ist, wenn alles nach einem durch= dachten Plan vor sich geht, so werden auch alle nach den Anordnungen dieser Berechnungsbüros arbeiten.

Da braucht man keine eigenen Minister, keine Polizei, Gefängnisse, Gesehe, Erlasse — nichts. So wie in einem Orchester alle dem Dirigentenstock folgen und danach handeln, so werden auch hier alle den Berechnungstabellen folgen und dementsprechend ihre Arbeit verrichten. Außerdem werden ja in

diesen Berechnungsbüros heute die, morgen jene Personen sein. Die Bürostratie, die ständige Beamtenschaft wird verschwinden, der Staat wird absterben. Bollständig erst nach zwei die drei Generationen."

Wenn man das liest, so fragt man sich doch etwas erstaunt, — ja, wer soll denn die komplizierten Maschinen und die schwierigen Versahren und Verechnungsweisen, die hier vorausgesetzt werden, ersinden und herstellen? Vielleicht auch die Leute, die überall nur einen Tag hineinriechen? Und sind diese Rechnungsdürds etwa keine Ministerien, Wirtschaftsministerien? Gewiß werden die Menschen erkennen, daß es angenehm ist, nach einem durchedachen Plane zu arbeiten, aber viele werden auch die Entdeckung machen, daß es noch angenehmer ist, andere nach diesem Plane arbeiten zu lassen, selber aber planlos zu saulenzen; für die Vestriedigung aller Vedürfnisse ist ja trozdem gesorgt. Der Dirigentenstock wird wohl das einzig Wahre an der ganzen Schilderung sein, denn er deutet den Prügel an, ohne den es am Ende in einer solchen kommunistisch-anarchistischen Ordnung nicht gehen wird.

Man weiß hier tatsächlich nicht, was größer ist, der Haß gegen jede staatliche Ordnung oder die Runst der Täuschung und Lüge.

Das schlimmste aber ist, daß nicht einmal der Versuch gemacht wird, einen Weg zur Erfüllung solcher Forderungen auch nur anzudeuten. Diese Zurückhaltung ist aber keineswegs eine Folge übergroßer Bescheidenheit, sie ergibt sich vielmehr zwangsläufig aus der Unkenntnis der marxistischen Theoretiker in den Grundstagen der Volkswirtschaft. Wer aber das Gewebe wirtschaftslicher Zusammenhänge theoretisch nicht vollständig durchschaut, ist auch nicht imstande, Vorschläge für eine zweckmäßigere Gestaltung des Organismus zu machen.

Das 2. und 3. Gebot sozialer Gerechtigkeit bleibt also durch den Marxismus unerfüllt. Weder dietet sein System Mittel dar, die den höchstmöglichen Erfolg der Wertgewinnungsarbeit sicherstellen, noch ist es imstande, Eigennuhen und Gemeinnuhen zu harmonisieren und dadurch den ersteren für den lehteren einzuspannen. Am allerwenigsten hat er aber ein Mittel angeben können, um den Gemeinsinn so zu stärken, daß er den Eigennuhen als Antriedskraft überklüssig machen könnte.

Eine Förderung des Gemeinsinns ist überhaupt vom Marxismus nicht zu erwarten. Dieser läßt ja als Gemeinschaft der Zukunft nur die Menschheit gelten. Die Stärkung dieser internationalen "Gemeinschaft" läßt sich aber nur betreiben auf Kosten der nationalen Gemeinschaften. Schon im Kommunistischen Manifest liest man darüber: "Die nationalen Absonderungen und Gegensäte der Bölker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwiksung der Bourgeoisie, der Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichsförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse. Die Herrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden machen." Daß die Hossfnung auf eine solche internationale Entwicklung ernst gemeint ist, bestätigt uns Kautsky in den Erläuterungen zum Ersurter Programm. In einer Fußnote zu Seite 118 heißt es dort: "Nur nebenbei sei

hier bemerkt, daß, da die ökonomische Entwicklung unter sozialistischen Gesellschaftszuständen keineswegs stillstehen kann, ihr Fortgang bewirken wird, daß der Umfang stetig wächst, dessen eine sozialistische Genossenschaft bedarf, um gedeihen zu können. Daß die einzelnen sozialistischen Nationen schließlich zu einem einzigen Gemeinwesen verschmelzen werden, daß das ganze Menschengeschlecht eine einzige Gesellschaft bilden wird, ist unsere seste Aberzeugung."

Rautsky verrät uns auch, warum dieser Entwicklungsgedanke in der öffentlichen Werbung der Marxisten so wenig hervortritt, ja bisweilen ganz unterdrückt werden oder gar von nationalistischen Tönen überdeckt werden kann, wenn er fortfährt: "Indessen haben wir es hier nur mit den Ausgangspunkten, nicht mit dem späteren Verlauf der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsformen zu tun, brauchen also die Weltrepublik nicht in das Bereich unserer Erörterungen einzubeziehen."

Da ihre Sympathien der Weltrepublik gehören, können die Marxisten die Nation, die einzige große menschliche Gemeinschaft, zu der natürlicher Gemeinssinn in den Menschen lebt, nicht nur nicht fördern, sondern müssen ihr feindlich gesinnt sein.

Der Marxismus kann daher auch das erste Gebot sozialer Gerechtigkeit nicht erfüllen, er kann die Sicherheit und Selbständigkeit der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft nicht gewährleisten.

Indem er diese preisgibt, beraubt er sich jeder möglichen Grundlage für die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und erniedrigt diese dadurch selbst zu einer utopischen Hoffnung. Der Marxismus, der die Augen der schaffenden Menschen von der eigenen Nation fort auf Paneuropa, den Völkerbund und die Weltrepublik lenkt, verleitet seine Anhänger dazu, sich selbst uns bedachterweise den Voden unter den Füßen wegzuziehen, auf dem allein die soziale Gerechtigkeit in die Tat umgesetzt werden kann, den Voden der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft, den nationalen Sozialismus.

Neben dem Marxismus gibt es noch eine Reihe anderer Bestrebungen, die sich ebenfalls die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit zum Ziel gesetzt haben. Der Bedeutung nach schrumpfen sie freilich neben ihrem großen Bruder arg zusammen, theoretisch und geistesgeschichtlich sind sie aber immerhin interessant genug, um hier gestreift zu werden.

Sie gleichen sich fast alle darin, daß sie das unverkennbare Zeichen des Dilettantismus an der Stirn tragen. Dilettantisch sind sie deswegen, weil sie glauben, mit einer einzigen oder einigen wenigen ordnenden Maßregeln, die sich immer nur auf ein Teilgebiet des Wirtschaftslebens erstrecken, die soziale Gerechtigkeit, vor allem die Harmonie im Innern und das Gedeihen nach außen gewährleisten zu können. Im übrigen soll die freie Konkurrenz unangetastet, soll die machtgemäße kapitalistische Wirtschaftsweise bestehen bleiben.

Die eine Gruppe dieser Bestrebungen geht auf den alten physiokratischen Irrtum zurück. Wie bereits früher ausgeführt wurde, hielten die Physiofraten im Gegensatz zu der klassische Marxistischen Schule die Natur und besonders den Boden für die einzige Wertquelle. Nach ihrer Meinung sind diesenigen Gewerbe, die wie die Landwirtschaft und der Bergbau ihre Güter direkt aus der Natur entnehmen, die einzigen Empfänger und die hauptsächlichsten Nuhnieher dieses von der Natur geschenkten Wertübersschusses, der Naturrente. Die weiterverarbeitenden und befördernden Geswerbe erhalten von dieser Rente nur so viel, wie nötig ist, um ihre Unkosten zu decken und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Alles andere bleibt in den Händen der Grundgewerbe oder der Grundherrschaften, die jene Grundgewerbe ausbeuten.

Es war nun das Bestreben der Physiokraten, diese Naturrente der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Da kein Grundgewerbe betrieben werden kann, ohne irgendwie Boden zu benutzen, so glaubten sie diese

Grundrente in der Bodenrente wiederzufinden.

Sie hofften daher, diese Naturrente der Allgemeinheit sichern zu können, wenn sie Bodenrente wegsteuerten. Wenn dies gelungen sei, so glaubten sie, alles übrige dem freien Wettbewerb überlassen zu können. Ungerechtsfertigte Gewinne könne es dann nicht mehr geben, da diese ja nur aus der Naturrente sließen könnten, welche durch die Bodensteuer jedoch bereits für die Gemeinschaft und ihre Bedürsnisse beschlagnahmt sei. Auf Grund dieser Ansichten verlangten sie die Bodensteuer als die einzige Steuer.

Diese "einzige Steuer" war für sie das wundertätige Allheilmittel zur Durchführung der sozialen Gerechtigkeit und damit zur Lösung der sozialen

Frage.

Dieser physiokratische Gebankengang ist neuerdings in verschiedenen Strömungen wieder aufgesebt. So verlangt der Bund Deutscher Bodenseformer unter der Führung Adolf Damaschkes neben einer Reform des Bodenrechts auch die Bodensteuer nach dem gemeinen Wert, und es ist sein Ideal, daß diese Steuer die einzige Steuer sein solle, wie sie es in einigen englischen Kolonien tatsächlich ist.

In ähnlicher Weise hofft auch Otto Dickel, der seine Bestrebung als "Werkgemeinschaft" bezeichnet, durch die Heimholung der Bodenrente die

soziale Frage von Grund aus zu lösen.

Im Lichte unserer Gebrauchswerts und Wirtschaftslehre sehen die Wirstungen der "einzigen Steuer" allerdings anders aus. Die Gebrauchswertslehre zeigt uns, daß die Werte, die durch menschliche Arbeit aus der Natur gewonnen und in wirtschaftliche Gebrauchswerte umgewandelt werden, nur zum geringsten Teile in den ersten Händen verbleiben, die sie aus der Natur in Empfang nehmen. Der Löwenanteil daran geht vielmehr unbezahlt in den Verbrauch über und durchläuft diesen nicht eins, sondern vielmal nachseinander. Dadurch ist allen, die über wirtschaftliche Macht verfügen, immer wieder Gelegenheit gegeben, an jeder beliebigen Stelle des wirtschaftlichen Kreislaufes einen Teil dieser umlaufenden unbezahlten Werte in ihre Tasche zu lenken und sie dadurch in bezahlte Werte umzuwandeln. Die Gebrauchss

wertlehre läht auch erkennen, daß die Stellung des Händlers und des Geldverleihers die größte wirtschaftliche Macht verleiht, so daß gerade in deren Händen die "geschenkten" Werte sich zusammenballen. Aber auch alle andern irgendwie wirtschaftlich Mächtigen können aus diesen unbezahlt umlaufenden Werten einen Gewinn erhalten, nur die wirtschaftlich ohnmächtige schaffende Arbeitskraft ist davon ausgeschlossen.

Es ist lehrreich und zugleich ein Beweis des im Grunde gesunden politischen Instinktes, zu sehen, welche Stellung die breiten Schichten der schaffenden Stände zu der "einzigen Steuer" einnehmen.

Die Bauern zeigen sich dieser Forderung gegenüber nervös und lehnen sie mit Boltaire als "ungerechte Steuer" ab, läßt sie doch die größten unsgerechten Gewinnmöglichkeiten unangetastet, stellt also eine Sonderbelastung der Grundgewerbe dar, die durch nichts gerechtsertigt ist.

Die besitzlosen schaffenden Arbeiter und Beamten stehen ihr im allgemeinen fühl gegenüber, wird doch ihr Schicksalsproblem, die Einschaltung der schaffenden Arbeit in die Gewinnverteilung, durch sie nicht berührt. Selbst die Steuererleichterung, die man für diese Schichten davon erhoffen könnte, entpuppt sich als Trug, sinken doch mit den Lasten auch die Löhne.

Unter den wenigen Realisten, die diese einseitigsdiettantischen Bestrebungen unterstüßen, fallen jedoch häufig Bertreter des Handels auf. Aus früherer Zeit sei nur der Borläufer Damaschkes, der Karlsruher Jude Flürscheim genannt, dessen Stelle neuerdings der Hamburger Jude Walter Dauch einnimmt. Diesen Bertretern des rücksichtslosen Großhandels muß allerdings die physiokratische Lehre und die Forderung der "einzigen Steuer" willkommen sein. Jene Lehre lenkt die Aufmerksamkeit trefslich von ihren eigenen Gewinnen ab, und die "einzige Steuer" würde sie selbst vor Besteuerung schüßen, da man zum Handel so gut wie gar keinen Boden braucht. Damit hängt es auch wohl zusammen, daß die liberalen Parteien, Deutsche Bolkspartei und Demokratische Partei, in denen die Handelsinteressen hauptsächlich vertreten sind, immer eine gewisse Sympathie mit den Freunden der "einzigen Steuer" bewiesen haben. Damaschke pflegte für die Demokratische Partei, allerdings hoffmungslos, zu kandidieren. Dauch war Absgeordneter der Deutschen Bolkspartei.

Die andere stärker hervortretende Richtung sind die einseitigen Zinsgegner. Sie bliden auf ein noch ehrwürdigeres Alter zurück, können sie sich doch immerhin auf Aristoteles berusen, der sagt: "Da die Chrematistik eine doppelte ist, die eine zum Handel, die andere zur Ökonomik gehörig, die letztere notwendig und lobenswert, die erstere auf die Zirkulation gegründet und mit Recht getadelt (denn sie beruht nicht auf der Natur, sondern auf wechselseitiger Presseri), so ist der Wucher mit vollstem Recht verhaßt, weil das Geld selbst hier die Quelle des Erwerbs und nicht dazu gebraucht wird, wozu es erfunden ward. Denn für den Warenaustausch entstand es, der Zins aber macht aus Geld mehr Geld. Daher auch sein Name ,toxos' (Zins und Geborenes). Denn die Geborenen sind den Erzeugern ähnlich. Der

Zins aber ist Geld von Geld, so daß von allen Gewerbszweigen dieser der

naturwidrigste."

Die einseitigen Zinsgegner, zu denen zum Beispiel der "Reichsgegenzinsbund" gehört, erhoffen von der Abschaffung des Zinses ebenso die Berwirklichung der sozialen Gerechtigkeit, wie die Physiokraten von der Bodensteuer. Aber wie jene, so läkt auch die Abschaffung des Zinses andere Möglich= keiten, auf ungerechte Weise Werte an sich zu raffen, bestehen. Die Stellung der verschiedenen Bevölkerungsschichten zur Zinsfrage zeigt auch, daß das "Bolt", soweit seine persönlichen Interessen in Frage kommen, durchaus urteilsfähig ist. Die wirtschaftlich selbständigen Unternehmer, die unter der Zinsknechtschaft des Finanzkapitals direkt leiden, die die Zinsen für die entliehenen Wirtschaftskapitalien aus dem allgemeinen Wirtschaftsgewinn zu schöpfen und an die Geldleiher abzuführen haben, bringen der Zinsfrage viel Interesse entgegen. Die Arbeiter dagegen, die mit den Kinanzkapitalisten selten direkt zu tun haben, können sich weniger dafür erwärmen. Den einseitigen Zinsgegnern gegenüber sind sie sogar recht mistrauisch. Sie empfinden, daß die Beseitigung des Zinses zwar die Abermacht der Finanzkapitalisten vernichten würde, aber nicht die Abermacht der Unternehmer. Auch würde ihre eigene wirtschaftliche Ohnmacht dadurch nicht behoben, und ihre Ausschaltung vom Wirtschaftsgewinn nähme damit fein Ende.

Die Abschaffung des Zinses sowohl wie die "Heimholung der Bodenrente" sind beides nicht nur unzulängliche, weil nicht umfassende, sie sind auch an und für sich ungerechte Mahnahmen.

Die Gebrauchswertlehre läßt erkennen, daß auch derjenige, der Geld zur Wertgewinnung zur Verfügung stellt, mittelbar Arbeit liefert. Er ist also auch zur Teilnahme am erzielten Wertgewinn berechtigt, allerdings berechtigt nicht gemäß seiner stets übergroßen wirtschaftlichen Macht, sondern

entsprechend der auch beim Geldkapital vorhandenen Abnuhung.

Beim Boden ist es nicht anders. Zwar der von der Natur geschaffene Boden ist kein Arbeitsmittel, weil er keine kristallisierte menschliche Arbeit enthält. Der kultivierte Acker dagegen ist Arbeitsmittel, er hat einen reichen Gehalt an kristallisierter menschlicher Arbeit, die bei der Erzielung von Ernten mitwirkt und dabei auch von Jahr zu Jahr verbraucht wird. In demselben Maße ist aber auch der Besitzer des Bodens anteilberechtigt an den insgesamt gewonnenen Gebrauchswerten.

Weder der Zins noch die Bodenrente sind an und für sich schon kapitalistisches Unrecht, sie werden es erst durch ihre ungerechtfertigte Söhe und dadurch, daß ihnen auf seiten der Arbeitskraft kein entsprechender Gewinn

gegenübersteht.

Selbst Eduard Sacher, der Schöpfer der Gebrauchswertlehre, ist auf dem Gebiete der Berteilung nicht vor Jrrtum bewahrt geblieben. Die Ursache ist darin zu suchen, daß er sich in einem Punkte, nämlich in der Bestimmung des Tauschwertes, von der marxistischen Tauschwertlehre nicht besreien kommte.

Sacher ist sich darüber klar, daß sich der Tausch im allgemeinen nicht in der Weise vollzieht, wie Marx es voraussetzte, daß in der Regel keine Aquisvalente ausgetauscht werden. Er sagt darüber in seinem Buche "Grundzüge einer Mechanik der Gesellschaft", Seite 101: "Die Schwankungen des Marktpreises um den richtigen Preis können sehr weit gehen, da die Tauschshandlung noch möglich ist, wenn der Käuser für den Tauschwert seines Arbeitsproduktes nur den 17 sachen Gebrauchswert erhält, während er den 59 sachen erhalten sollte bei landwirtschaftlichen Arbeitsprodukten."

Diese Erkenntnis verdankt er der Berücksichtigung des Gebrauchswertes. Er ist deshalb auch der Aberzeugung, daß der "richtige Preis" nicht von selbst entsteht, sondern durch besondere Maßnahmen erreicht werden muß. "In den früheren Jahrhunderten hielten es die Regierungen für ihre Pflicht, für richtige und konstante Preise zu sorgen. Es war ein bedauerlicher Irrtum, als die Leiter der Gesellschaft die Meinung annahmen, sich dieser Sorge ganz und gar entschlagen zu dürsen" (Grundz. S. 103). Die wichtige Frage ist nun, welches ist nach Sachers Meinung der "richtige", d. h. der sozial gerechte Preis? Gerade bei ihrer Beantwortung zeigt sich der scharssinnige und selbständige Denker doch noch in marxistischen Gedankengängen befangen.

Ahnlich wie Marx sagt er: "Der Tauschwert eines Dinges besteht in der zu seiner Gewinnung von den Menschen durchschnittlich als Arbeit angewandten Energie. Wenn sie die gewonnenen Gegenstände austauschen, so werden sie dann richtig tauschen, wenn sie die Mengen nach der angewandten Arbeit berechnen (Seite 53/54). Ein Preis wird dann als richtig bezeichnet werden können, wenn der Tauschwert des Gutes gleich ist dem Tauschwert des Geldes, d. h., wenn die zur Gewinnung des Gutes durchschnittlich verbrauchte menschliche Energie gleich der zur Gewinnung des Geldes verbrauchten ist."

Sacher betrachtet mithin den Zustand als den idealen, den Marx irrtümlicherweise für den gewöhnlichen hielt. Sacher will die Preise so geregelt sehen, daß Aquivalente, d. h. gleiche Arbeitsmengen ausgetauscht werden. Gleiche Mengen menschlicher Arbeit bedeuten aber auch gleiche Arbeitsunkosten.

Die Fälle des Tausches nach gleichen Arbeitsunkosten sind in Abb. 6 und 7 dargestellt. Der Borteil beim Tausch ist nur dann auf beiden Seiten gleich, wenn in den ausgetauschten Mengen nicht nur gleiche Arbeitskosten, sondern auch gleiche Gebrauchswerte enthalten sind (Abb. 6). Sind aber die Gebrauchswerte ungleich, wie in Abb. 7, dann sind auch die Tauschvorteile auf beiden Seiten ungleich. Wer mit 100 Kalorien 900 Kalorien hervorgebracht hat, kann nach dem Tausch nur 600 verbrauchen. Der andere, der mit 100 Kalorien nur 600 Kalorien gewann, erhält durch den Tausch 900 Kalorien zum Berbrauch. Die besonders hohe Produktivität seiner Arbeit, die sich in dem spezifischen Wert = 9 ausspricht, kommt nun nicht dem A selbst, sondern B zugute. Das kann aber nicht als gerecht angesehen werden, weder vom Einzelnen noch von der Gemeinschaft aus. Der Kers

steller A kommt um den besonderen Erfolg seiner Arbeit. Er muß ihn ohne jede Begründung dem B überlassen. Das muß seine Schaffensfreude lähmen und ihn unlustig machen, den spezifischen Wert seiner Tätigkeit auf dieser Höhe zu halten oder ihn gar noch darüber hinaus zu steigern. Dadurch wirkt diese Art des Tausches produktionshemmend und das Gemeinwohl schädigend. B wird durch seinen ungerechtsertigten Tauschgewinn ebensowenig zum hochwertigen Schaffen angereizt, sondern vielmehr zum Raffen durch Tausch verleitet.

Eigennußen und Gemeinwohl werden also beim Tausch nach gleichen Arbeitsmengen nicht harmonisiert. Diese Regelung des Tausches ist daher keineswegs als ideal zu betrachten.

Das hat Sacher bei weiterem Nachdenken offenbar selbst empfunden, denn er sagt später, Grundz. S. 96: "Es ist nicht von vornherein klar, ob wir zwei Energieeinheiten, von denen die eine zur Herstellung der Ware A, die andere zur Herstellung der Ware B verwandt wird, als gleich im Preise ansehen dürfen. Wenn zur Berstellung der Ware B eine größere Geschicklichfeit nötig ist, dann dürfen wir beide Energieeinheiten nicht als gleich annehmen. — Es ist nämlich nach früherem durchaus nicht gleichgültig, in welchem Verhältnis der Gebrauchswert zum Tauschwert des Arbeitsproduktes steht. Wenn zwei Personen denselben Gegenstand, z. B. ein Messer verfertigen, und das Messer des A gestattet eine Energieersparnis von 10000 Werk, das Messer des B eine solche von 20000 Werk, so können wir, auch wenn beide gleichviel Werk zur Herstellung der Messer ausgegeben haben, ihre spezielle Arbeit durchaus nicht gleich bewerten. Wir mussen sagen, die Arbeit des zweiten ist doppelt soviel wert als die des ersten, ihm gebührt für seine Arbeit der doppelte Tauschwert. Und zwar gebührt ihm dieser Tauschwert vermöge seiner doppelt so großen Geschicklichkeit" (S. 72).

"Da der Wert einer Arbeit A einerseits von der aufgewendeten menschlichen Energie E, andererseits von dem spezifischen Wert S des Arbeitsproduktes abhängt, so muß der Wert einer bestimmten Arbeit durch das Brodukt beider Faktoren gemessen werden:

#### $A = E \cdot S$ .

Sacher glaubt also, in dem Produkt E·S — Arbeitsenergie · spezifischem Wert einen geeigneten Mahstab zur Bestimmung des Preises gefunden zu haben. E·S ist aber gleich dem Gebrauchswert. Sacher will also jetzt gleiche Gebrauchswerte gegeneinander tauschen lassen. Dieser Fall ist in Abb. 8 dargestellt. Dabei bleibt nun wieder der Arbeitsauswand underücksichtigt. Gewerbe, deren Erzeugnisse von Natur einen hohen spezifischen Wert haben, wie der Bergbau, können diesen ganzen Vorteil, der durchaus nicht ihr alleiniges Verdienst ist, im Tausch für sich behalten. Gewerbe mit geringem spezifischem Wert, für den sie keineswegs allein verantwortlich sind, können sich im Tausch nicht verbessern. Das muß dann dahin führen, daß in den letzteren, in denen ihrer Natur nach, wie in der Landwirtschaft, mit großem

Arbeitsaufwand nur ein geringes Mehrfaches an Gebrauchswert gewonnen werden kann, niemand tätig sein will. Da diese Gewerbe aber auch für die Erhaltung des Lebens notwendig und für die Sicherheit der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft unentbehrlich sind, so wäre ihr Erlöschen ein schwerer Schaden für das Gemeinwohl.

Also hat Sacher auch im Gebrauchswert als alleinigem Tauschmaßstab tein geeignetes Mittel zur Harmonisierung von Eigennuhen und Gemeinwohl gefunden.

Auch das ist diesem verdienstvollen Forscher nicht verborgen geblieben, sagt er doch in seinem zweiten Werk, dem 1899 erschienenen "Gesellschaftstunde als Naturwissenschaft" auf Seite 27: "Der Tauschwert eines Gutes besteht in der zu seiner Gewinnung von den Menschen durchschnittlich ausgegebenen Energie.

Dem vollen Berständnis dieses sehr wichtigen Satzes steht vielleicht die weitverbreitete Ansicht entgegen, es müsse bei der Tauschwertbildung der Gebrauchswert notwendig berücksichtigt werden. Diese Ansicht ist jedoch wissenschaftlich nicht zu begründen, denn das Mehr der im Gebrauchswert sich über den Tauschwert sindenden Energie ist entweder ein Geschenk der Natur oder ein Produkt der geistigen Arbeit unserer Vorsahren."

Hiernach scheint Sacher also am Ende seines Lebens wieder zu seiner ersten Meinung zurückgekehrt zu sein, deren Unhaltbarkeit schon nachsgewiesen wurde.

Die Aufgabe, eine sozial gerechte Preis- und Lohnbildung zu finden, hat Sacher also nicht zu lösen vermocht, obwohl ihm eine richtige Gebrauchs- wertlehre zu Gebote stand. Ja, er ist in dieser, für die Durchführung der sozialen Gerechtigkeit entscheidenden Frage nicht einmal zu einem festen Standpunkt gelangt.

Aber wie jeder Irrtum, so hat auch dieser sein Gutes. Sachers Scheitern vermittelt uns die Erkenntnis, daß die Harmonisierung von Eigennuhen und Gemeinwohl durch eine nationalsozialistisch gerechte Verteilung nicht erreicht werden kann, wenn man nur den Arbeitsauswand oder nur den Gebrauchswert berücklichtigt.

Worin soll aber dann der Rechtsgrund für die Bestimmung von Preis und Lohn gesucht, auf welche Weise soll die wirtschaftliche Macht ausgeschaltet, soll das kapitalistische Unrecht unmöglich gemacht werden?

Die Antwort muß dem nächsten Abschnitt vorbehalten bleiben.

## XIII. Die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit.

Die Durchführung einer ibealen nationalsozialistischen Wirtschaftsordnung, in der Eigennut und Gemeinnut in Übereinstimmung gebracht sind, ersfordert Zeit. Wir würden diese Zeit haben, wenn Kapitalismus und Marxismus uns eine, auch nur einigermaßen gesunde Volkswirtschaft hinterließen. In diesem Falle könnten wir uns mit Ruhe ans Werk begeben und von vornherein eine Neuordnung auf lange Sicht einleiten.

Da wir aber als Erbe eine Wirtschaft übernehmen, die, von den höchsten Fiebergraden einer lebensgefährlichen Krise geschüttelt, in den letzten Zügen liegt, müssen wir zunächst Notmaßnahmen treffen, die mit unserem letzten Ziel noch wenig zu tun haben.

## A. Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe nationalfozialistischer Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Die wirtschafts- und sozialpolitische Aufgabe des Nationalsozialismus ist daher eine doppelte:

1. Sie hat die allgemeine Gesundung der Volkswirtschaft durch Aberwindung der Wirtschaftskrise herbeizuführen.

2. Sie muß dafür sorgen, daß der einzelne schaffende und schöpferische Volksgenosse in der Gesamtwirtschaft des Volkes nach Maßgabe seiner volkswirtschaftlichen Leistung zu seinem Recht kommt.

Die Erfüllung dieser beiden Aufgaben kann von Anfang unserer Tätigkeit an nicht gleichmäßig nebeneinander herlaufen. Sie wird in der Hauptsache nacheinander geschehen müssen.

#### Die Gegenwartsaufgabe.

Die Gegenwartsaufgabe ist dadurch gegeben, daß heute die Gesamtvolkswirtschaft Not leidet und nicht imstande ist, das ganze Volk zu beschäftigen und ausreichend zu ernähren.

Im Augenblick der Machtübernahme tritt an uns die Aufgabe heran, diese akute Krise zu heilen; einen wirtschaftlichen Umschwung herbeizuführen, durch den die Linie der Wirtschaftsentwicklung, die heute steil nach unten zeigt, wieder, wenn auch zunächst nur in einem geringen Winkel, nach oben gerichtet wird.

Es wird sich zuerst darum handeln, für fünf bis sechs Millionen Menschen wieder Arbeit und Brot zu schaffen. Zaubermittel stehen uns zu diesem Zweck nicht zur Verfügung. Nur scharf durchgreifende allgemeine wirtschaftspolitische Mahnahmen, die aus einer richtigen Einsicht in das Wesen der Krise geboren sind, können wirksame Hilfe bringen.

Ob der Einzelne dabei im Rahmen des Gemeinwohls bereits voll zu seinem Recht kommt, wie es die Idee des Nationalsozialismus verlangt, steht in diesem Augenblick noch nicht zur Debatte.

Die Erfüllung dieser Forderung wird uns als Zukunftsaufgabe porbehalten bleiben.

Im ersten kritischen Augenblick wird jeder zufrieden sein müssen und in der Tat auch gern zufrieden sein, wenn er nur wieder eine Lebensmöglichkeit findet, die ihm das herrschende System genommen hat.

#### B. Das Wesen der Krise.

Die Aberwindung der Wirtschaftskrise seht voraus, daß ihr Wesen und ihre Ursachen zutreffend erkannt sind. Die Abhilfsmittel ergeben sich dann wie von selbst.

Eine Volkswirtschaft ist im großen und ganzen gesund, wenn die drei Größen: Bedarf (B), Produktivkraft (P) und Verbrauchs- oder Kaufkraft (K) etwa gleich groß sind (Zeichnung 13).

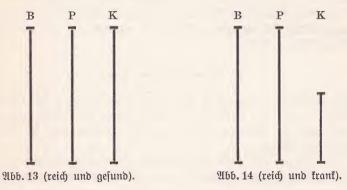

In diesem glücklichen Zustande ist die Bolkswirtschaft imstande, alles zu liesern, was zur Erhaltung und Förderung der Bolkskraft gebraucht wird, und sämtliche arbeitsfähigen Bolksglieder sinden dabei lohnende Beschäftigung. Diese Bolkswirtschaft kennt weder Mangel noch Arbeitsslosteit, sie ist reich und gesund.

Jit B gleich P, K aber kleiner als beide (Zeichnung 14), so ist diese Volks-wirtschaft zwar als reich zu bezeichnen, aber sie ist trohdem krank, weil die Raufkraft und damit auch die tatsächliche Produktion die Produktivkraft bei weitem nicht erreicht, so daß eine bedeutende Arbeitslosigkeit einstritt (Amerika).

Zeichnung 15 stellt eine Wirtschaft dar, die zwar arm, aber gesund ist. Weil P kleiner ist als B herrscht zwar an manchen Bedarfsgegenständen

Mangel, aber wegen der Gleichheit von K und P haben alle Arbeit und Brot, wenn das letztere auch nur färglich ist. In diesem Zustande besindet sich die Wirtschaft der Türkei.



Traurig steht es um die Wirtschaft, deren Lage durch Zeichnung 16 gekennzeichnet wird. Da P kleiner ist als B, herrscht Mangel, weil K kleiner ist als P, herrscht Arbeitslosigkeit. Diese Wirtschaft ist arm und krank zugleich. Es ist das Bild der deutschen Volkswirtschaft, das wir hier erkennen, durch Tribute und Zinswucher ausgebeutet und von Arbeitsund Absahrisen erschüttert.

#### C. Der Arbeitsvorgang.

Jede menschliche Kulturarbeit hat zwei Voraussehungen, die im richtigen Verhältnis zueinander erfüllt sein müssen, wenn die Arbeit gelingen soll. Es sind dies die Naturwertquellen des Landes und die Arbeitseleistung des Volkes.

An den ersteren leiden wir wegen des zu engen Raumes und wegen des Fehlens einiger wichtiger Naturschätze empfindlichen Mangel, der durch den Raub wichtiger Rohstoffgebiete noch unerträglich verschärft worden ist.

Diesen Mangel zu beseitigen wird erst einer kraftvollen und umsichtigen großdeutschen Außenpolitik möglich sein, vorerst müssen wir mit seinem Weiterbestehen rechnen.

Bei der menschlichen Arbeitsleiftung sind zwei Formen zu unterscheiden:

- 1. Die unmittelbare Arbeitsleistung der lebendigen Arbeitskraft des Menschen, welche die Naturform der Arbeit darstellt.
- 2. Die mittelbare Arbeitsleistung, der in Arbeitsmitteln und Berbrauchsgegenständen (Kapital) gespeicherten Arbeitskraft, die als die Kulturform der Arbeit anzusehen ist.

Lebendige Arbeitskraft haben wir reichlich und in unübertrefflicher Güte zur Berfügung.

Anders ist es mit der im Kapital wirkenden kristallisierten Arbeitsleistung,

die den für unsere fortgeschrittene Produktionsform unentbehrlichen Wertsvorrat darstellt.

An diesem Wertvorrat leiden wir so empfindlichen Mangel, daß sich unsere Wirtschaftskrise ganz klar als eine Kapitalkrise darstellt.

Kapital ist immer ein Wertvorrat, der nur dadurch zustande kommen kann, daß er irgendwie vom Wirtschaftsgewinn erspart wird.

Als Formen des Kapitals sind vor allem zu unterscheiden:

- 1. Das flüssige Betriebskapital, bestehend in Verbrauchsgegenständen aller Art.
- 2. Anlagekapital, das in Arbeitsmitteln der verschiedensten Art besteht.

Der eben festgestellte Mangel an Rapital tritt nun besonders niedersschmetternd beim flüssigen Betriebskapital in Erscheinung. Der Borrat von Bedarfsgegenständen reicht nicht hin, um alle Volksgenossen voll so lange zu unterhalten, bis die von ihnen hergestellten Produkte verwertet werden können.

Der scheinbare Überfluß an diesen Dingen rührt nur daher, weil die Kauffraft noch geringer ist wie der Wertvorrat.

Im Bergleich zum Betriebskapital ist Anlagekapital in Gestalt von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten weit reichlicher vorhanden.

Das Anlagekapital bestimmt im Zusammenhange mit der lebendigen Arbeitskraft und mit dem natürlichen Reichtum des Landes über die Produktivkraft, d. h. über die Fähigkeit zur Gütererzeugung.

Das flüssige Betriebskapital dagegen bestimmt die Größe der tatsächlich stattfindenden Produktion und damit den Grad der Ausnuhung der Produktivkraft, der bei uns noch etwa  $\frac{1}{2}$ — $^2/_3$  beträgt, sowie den Umfang der Arbeitsmöglichkeit.

Da das Betriebskapital gleichzeitig die Lohn= und Gehaltssumme in sich birgt, so entscheidet es zugleich über die wirtschaftspolitisch so überaus wichtige Kauf= und Berbrauchskraft der Bevölkerung.

Entsprechend seinen beiden Formen weist das Kapital im Wirtschaftsleben zwei Kreisläufe auf.

Die Verbrauchsgegenstände, die das Betriebskapital darstellen und sich im Hauptkreislaufe befinden, werden im Jahre durchschnittlich mehrmals erzeugt und verbraucht. Der zu ihrer Herstellung erforderliche Arbeitsauswand tritt mithin sehr rasch, durchweg im Verlause weniger Monate von neuem auf.

Im Hauptkreislaufe kann daher durch einen geringen Rapitalaufwand viele und dauernde Arbeit geschaffen werden.

Die Anlagen dagegen, einmal geschaffen, verbrauchen sich vielleicht durchschnittlich in 20 Jahren. Der zu ihrer Herstellung erforderliche Arbeitsaufwand erneuert sich also erst im Laufe von 20 Jahren.

Das ist der langsame Hilfskreislauf, in dem mit einem großen Rapitalaufwande nur wenig und nur vorübergehend Arbeit geschaffen werden kann.

Haupt- und Hilfskreislauf stehen in wechselseitiger Beziehung, indem sie sich gegenseitig steigern. Die von der Natur gezogenen Grenzen der Produktivität sind damit durchbrochen, was an der Erweiterung der Hauptspirale zu erkennen ist (Abb. 4).

Der Abfluß von Werten aus dem Hauptkreislauf in den Hilfskreislauf darf jedoch nur einen Teil des im Hauptkreislauf erzielten Produktionsüberschusses

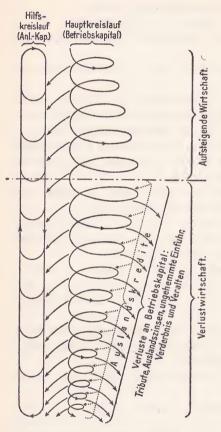

Abb. 17. Wirtschaftsschrumpfung.

betragen. Der andere Teil muß zur Erweiterung des Hauptfreislaufes selbst dienen, damit das richtige Berbältnis beider zueinander stets auferechterhalten wird.

Abb. 17 zeigt in dem oberen Teil das normale Bild einer im Aufstieg begriffenen Wirtschaft. Soweit kann sie als eine Fortsehung der Abb. 4 angesehen werden.

Der untere Teil bildet dagegen eine Berlustwirtschaft der Art ab, wie wir sie in den letzten 12 Jahren in Deutschland betrieben haben.

Die Ursachen, die die Kauf- und Verbrauchstraft des innerdeutschen Marktes zerrüttet und unsere Produktion damit weit unter den Stand der Produktivkraft herabgedrückt haben, sind bekannt.

Die Tributzahlungen, die wir im Bersailler Frieden als Folge des Anerkenntnisses unserer Alleinschuld am Weltkriege auf uns genommen haben, und deren Erfüllung unsere Weimaraner als heilige Pflicht gegen das Weltgewissen ansahen, saugten unser flüsses Betriebskapital Jahr für Jahr in starkem Strome ab. Den Berlust suchen unsere Bank-

gewaltigen und Wirtschaftsführer, unsere Kommunals und Staatspolitiker durch Auslandsanleihen, die sie in Höhe von rund 25 Milliarden hereinnahmen, zu ersehen. Ebensowenig wie die Tribute von jährlich mehr als 2 Milliarden konnten wir jedoch die Auslandszinsen in gleicher Höhe als Gewinne in der gelähmten Volkswirtschaft erzielen, so daß nun auch noch diese Zinszahlungen am flüssigen Betriebskapital zehrten.

Was die Tribute und Zinsen an Betriebsmitteln übrig ließen, das nahmen endlich die maßlos überhöhten Staatslasten völlig hinweg. Die Bernichtung des eigenen Betriebskapitals bedeutete, wie bereits hervorgehoben wurde, selbstverständlich zugleich Zerstörung der Kaufkraft des inneren Marktes, Herabminderung der Produktion und damit Arbeitslosigkeit.

Die Aufnahmefähigkeit des deutschen Markes für deutsche Waren wurde noch dadurch vermindert, daß man die heimische Kaufkraft in ganz unsnatürlichem Maße auf fremde Erzeugnisse lenkte, die ungehindert hereinströmten. An dieser falschen Außenhandelspolitik waren ebensosehr die volkswirtscheindlichen freihändlerischen Neigungen des Liberalismus und Marxismus, wie die zolkpolitischen Zwangsbestimmungen des Versailler Vertrages schuld.

Begründet wird diese selbstmörderische Einfuhrwelle besonders gern damit, die Industriearbeiterschaft brauche zu ihrer Besserstellung billigen Lebensunterhalt. Man verschweigt, daß der Industriearbeiter von billigen Preisen schon deshalb keinen Borteil hat, weil im Kapitalismus auf der anderen Seite, dem kapitalistischen Lohngesetz entsprechend, sein Lohn so weit herabgedrückt wird, wie es sein Lebensunterhalt eben zuläßt, so daß seine Lage bei niedrigem Stande der Preise genau so schlecht ist wie bei einem hohen.

Tatsächlich hat diese Leidenschaft für niedrige Preise ihre Ursache auch gar nicht in der Sorge um das Los des Arbeiters, sondern vielmehr in der Hoffnung, dadurch ausfuhr- und tributfähig zu werden oder Privatgewinne zu erzielen.

Zu den genannten Ursachen der Wirtschaftskrise gesellten sich die anderen, die ganz allgemein in der kapitalistischen Wirtschaftsanarchie begründet sind und daher auch in anderen Ländern in Erscheinung treten.

Die geringe Kapitalneubildung im eigenen Lande, die unter diesen Umständen überhaupt noch möglich war, konnte den Verlust an Vetriebskapital schon rein zahlenmäßig nicht ersehen.

Sinzu kam, daß sie grundsätlich an falscher Stelle stattfand. Die wirtschaftlichen Machtverhältnisse, die im Kapitalismus nun einmal ausschlaggebend sind, brachten es mit sich, daß der geringe Wirtschaftsüberschuß der breiten Masse der Arbeitnehmer und Unternehmer ganz vorenthalten wurde und sich allein vermöge wucherischer Zinssätze in den Händen der Besitzer und Verwalter des Leihkapitals zusammenzog.

Hätte man statt dessen einen angemessenen Anteil an dem noch verbleibens den Wirtschaftsgewinn den Schaffenden zugeführt, so würden die Arbeitsnehmer ihren Anteil durchweg alsbald wieder ausgegeben und dadurch die Verbrauchskraft gehoben haben. Die Unternehmer hätten ihren Anteil ihrem zusammengeschmolzenen flüssigen Vetriebskapital zugelegt und damit Produktion und Verbrauch gleichfalls sinanzieren helsen. Eine solche Verwendung wäre in unserer Lage volkswirtschaftlich verständig gewesen.

Demgegenüber benutte der Leihkapitalist das ihm überreichlich zusließende neue Kapital dazu, weitere, im Augenblick unerwünschte Produktionsanlagen erstehen zu lassen, die ihm als erstklassige Sicherheiten erschienen, wenn er es nicht vorzog, es zu noch größerer Sicherheit in das Ausland zu verschieben

und dadurch den heimischen Mangel an flüssigem Kapital noch mehr zu verschärfen.

Auf beide Weisen förderte er das Mißverhältnis zwischen Produktivkraft und Verbrauchskraft, aus dem die Krise sich ergibt, noch mehr.

Besonders kraß ist der Fehler einer anarchischen Fehlleitung des Kapitals auch begangen worden hinsichtlich der Auslandskredite. Selbst die kurzfristigen Kredite, die ihrer Natur nach nur als flüssiges Betriedskapital dienen können, wurden vielfach in Bauten und Produktionsmitteln angelegt.

Auch flossen jene Kredite in viel höherem Maße der Industrie zu als der Landwirtschaft und erhöhten damit den bereits bestehenden Mißstand der Überindustrialisierung noch mehr.

So wirkte alles planmäßig auf die Herausbildung jener furchtbaren Krise hin, die unsere Volkswirtschaft jeht zu vernichten droht.

Die unzweckmäßige und überflüssige Bindung unserer Währung an die Goldbeckung brachte die Krise dann durch einen verhängnisvollen Mangel von Zahlungsmitteln erst recht zum Ausbruch, nachdem schon der Abschluß des Youngplanes mit seiner jede Hoffnung vernichtenden Dauerregelung das Seine getan hatte.

Die ausgezogenen Pfeile rechts (Abb. 17) deuten die Verluste an Tributen, Auslandszinsen, ungehemmter Einfuhr und ähnliches an, die unser Hauptkreislauf von seinem Betriebskapital fortlausend hat abgeben müssen.

Dieser Verlust konnte durch die aufgenommenen Auslandskredite (gestrichelte Pfeile rechts) nicht wettgemacht werden, so daß der Hauptkreislauf und mit ihm die größte Arbeitsmöglichkeit zusammenschrumpfte.

Trohdem haben unsere kapitalistischen und marxistischen Wirtschaftsgewaltigen nicht aufgehört, den Hauptkreislauf noch fortgeseht durch weitere Entnahme zugunsten neuer Produktionsmittel und Bauten zu schwächen.

Dadurch stärkten sie in völliger Verkennung der wirtschaftspolitischen Lage den Hilfskreislauf immer mehr und beschleunigten das völlige Einschrumpfen des arbeitsreichen Hauptkreislaufes.

Der Hauptfreislauf konnte nun die Produktionsmöglichkeiten des Hilfskreislaufes auch nicht mehr annähernd ausnuhen, wodurch die Anlagen des lehteren fast völlig entwertet wurden.

Eine Vermehrung kann der inländische Wertvorrat, der für Betriebsund Anlagekapital zur Verfügung steht, nur auf zwei Wegen ersahren:

- 1. durch Erzielung und Ersparnis von Wirtschaftsgewinn;
- 2. durch Auslandsanleihen.

Aredit ist geliehenes Kapital. Er ist deshalb nur da vorhanden, wo ein Wertvorrat irgendwie zur Verfügung steht. Forderungen oder Guthaben sind nur in dem Umfange Kapital, als tatsächlich Werte vorhanden sind, die für sie haften.

Papiergeld ist Zwangskredit, den Staat oder Währungsbank beim Bolke nehmen. Da er zinslos verlangt wird, wird er nur in dem Umfange von der Volkswirtschaft gegeben, wie Bedarf an Zahlungsmitteln auftritt. Echte Areditschöpfung, das heißt Kapitalvermehrung kann daher weder durch Geldvermehrung, noch durch staatliche Areditshilfe erreicht werden.

Was dadurch bewirkt wird, ist stets nur eine Kapitalverschiebung oder Kapitalstreckung. Wo diese Wirkungen zur Behebung von Austauschschwierigkeiten im Interesse der Wirtschaftsgesundung erreicht werden müssen, sind solche Mahnahmen anwendbar.

Auslandsanleihen bringen große Gefahren mit sich. Sie sind überhaupt nur tragbar, wenn mit ihnen Warenproduktion für das Ausland finanziert wird, die mindestens einen Gewinn in Höhe der Zinsen abwirft.

Eine wirkliche Besserung der Wirkschaftslage kann also nur durch Erzielung und Ersparnis von volkswirtschaftlichem Wertgewinn bewirkt werden. Als Quelle dieses Wertgewinnes aber kommt nur die noch im Gange besindliche Produktion in Frage. Auf deren zweckmäßige Einrichtung und Regelung sowie ihre erfolgreiche Er-

weiterung kommt daher alles an.

# D. Die Überwindung der Krise

(Gegenwartsaufgabe).

Abb. 18 zeigt den nots wendigen Gang der wirtsschaftlichen Gesundung. In ihrem oberen Teil stellt sie links das augenblicklich noch vorhandene Anlageskapital dar.

Die oberste Windung der voll ausgezogenen Spirale rechts zeigt, in welchem Umfange Hauptkreislauf (Betriebs= fapital) sich augenblicklich noch pollzieht, während gestrichelte Spirale andeutet, wie groß der Sauptfreislauf sein müßte, den vorhandenen um Hilfstreislauf des Anlage= fapitals für die Produktion voll auszunuken.

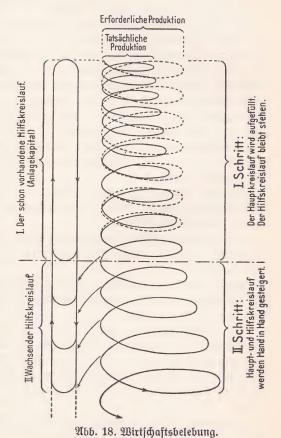

Es liegt auf der Hand, daß der erste Schritt der Gesundung darin bestehen muß, das richtige Verhältnis der beiden Kreisläuse zueinander wiedersherzustellen.

Das kann nur geschehen, wenn zunächst auf Neuanlagen im großen und ganzen verzichtet wird. Erweiterung der Produktionsstätten und technische Neuerungen können für eine gewisse Zeit kaum durchgeführt werden. Der Ingenieur und Erfinder wird vom Wirtschaftspolitiker eine zeitlang ausgeschaltet werden müssen, auch dann, wenn seine Vorschläge eine Versbesserung der Produktivität bedeuten.

Hinsichtlich der Anlagen sind in diesem Zeitraum nur die Auswendungen zweckmäßig und zulässig, die für die Erhaltung der vorhandenen Anlagewerte unentbehrlich sind (Reparaturen).

Von diesem wirtschaftspolitisch erforderlichen Verbot von Neuanlagen sind nur solche Neuanlagen ausgenommen, die es ermöglichen, Verbrauchswerte herzustellen, die bisher aus dem Auslande bezogen werden mußten, oder die an das Ausland verkauft werden können.

Alle übrigen Neuanlagen tragen nur dazu bei, das an und für sich schon unhaltbare Verhältnis zwischen den beiden Kreisläusen noch mehr zu verschlechtern und damit den Grad der Arbeitslosigkeit zu vermehren.

Um jenes Verhältnis gesunden zu lassen, ist es erforderlich, alle verfügbar werdenden Mittel dem Hauptkreislaufe als Betriebsmittel zuzuführen und bessen Umfang auf diese Weise zu erweitern.

Das muß so lange fortgesett werden, bis der Hauptkreislauf die Produktivkraft des Hilfskreislaufes voll ausnützt.

Nur durch die bevorzugte Pflege des Hauptkreislaufes, der sich mit der Gewinnung von Verbrauchsgütern befaßt, kann die Arbeitslosigkeit rasch überwunden werden.

Güter im Werte von tausend Mark, die man dem Hilfskreislauf als Anlagekapital zuführt, bieten nur einmal in zwanzig Jahren eine bestimmte Arbeitsmöglichkeit.

Güter in gleichem Werte dem Hauptkreislauf als Betriebskapital zugeführt, ermöglichen schon in einem Jahre mehrmals die Durchführung derselben Arbeitsmenge.

Dieselbe Kapitassumme schafft als Betriebskapital bei unserer Wirtschaftslage das Vielfache von dem als Arbeitsmöglichkeit, was bei seiner Verwendung als Anlagekapital in Frage kommt.

Darum muß unbedingt darauf gehalten werden, daß nicht nur das noch vorhandene Betriebskapital als solches erhalten bleibt, sondern daß außerdem auch noch das neu sich andietende Kapital (in das Ausland geflüchtetes Kapital, im Inlande brachliegendes Kapital, Ersparnis an überflüssiger Einfuhr, Zinssersparnis, Wertgewinn) zunächst ausschließlich die Form des Betriebskapitals erhält.

Ist auf diese Weise das richtige Verhältnis zwischen den beiden in Wechselswirkung stehenden Kreisläusen herbeigeführt, die Wirtschaftskrise auf diese

Weise überwunden und die Arbeitslosigkeit damit behoben, dann kann der zweite Schritt der völligen Wirtschaftsgesundung getan werden.

Jett ist es an der Zeit, wieder einen größeren Teil des Wirtschaftsüberschusses aus dem Hauptkreislauf des Betriebskapitals abzuzweigen und ihn dem Anlagekapital zur Berstärkung des Hilfskreislaufes zuzuleiten, indem wirtschaftlicher arbeitende Neuanlagen geschaffen werden.

Diese Verstärkung des Hilfskreislaufes trägt wieder befruchtend zur Er-, weiterung des Hauptkreislaufes bei, so daß dieser alsbald einen Umfang erhält, bei dem er den gesamten Bedarf des Volkes befriedigen kann.

Diese Betrachtung zeigt, daß es ganz falsch wäre, wenn man den heutigen Krisenzustand (Abb. 19) dadurch überwinden wollte, daß zunächst das Anlagestapital und damit die Produktivität des Hilskreislauses zu verstärken suchte (Abb. 20). Dadurch wird das Mißverhältnis zwischen den beiden Kreisläusen und damit zwischen Produktivkraft und Verbrauchskraft nur noch mehr verstärkt, die Krise somit verschärft und die Arbeitslosigkeit vergrößert.

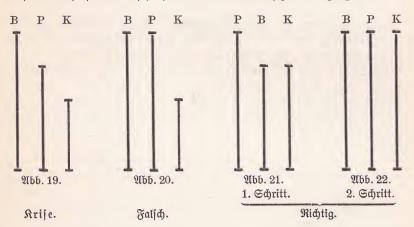

Das private Gewinnstreben des Kapitalisten und der technische Verbesserungsdrang des Ingenieurs verlangen diesen Schritt zwar mit dem gleichen blinden und rücksichtslosen Ungestüm. Trohdem bedeutet er aber unter den bestehenden Verhältnissen als erste Mahnahme einen verhängnisvollen wirtschaftspolitischen Fehler.

Diese Erkenntnis möge den Wirtschaftspolitiker davor bewahren, sich von der Privatwirtschaft und von der Technik den klaren Blick für die volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten trüben zu lassen.

Allein richtig ist es vielmehr, wie in Abb. 21 dargestellt, zuerst das Betriebsstapital im Hauptkreislauf zu stärken, damit schnell die fehlende Arbeitsmöglichsteit zu schaffen und die Berbrauchskraft auf die Höhe der vorhandenen Produktivkraft zu bringen.

Erst dann darf der zweite Schritt folgen (Abb. 22), bei dem beide Kreisläufe

Hand in Hand und mit ihnen Produktivität und Verbrauchskraft bis zur Besfriedigung des gesamten Bedarfs gesteigert werden.

### E. Zusammenfassung: Methodik der Wirtschaftsbelebung.

Das wirtschaftspolitische Ergebnis läßt sich dahin zusammenfassen:

1. Die Ursache der Wirtschaftskrise ist nicht Mangel an Urbeitsmöglichkeit, sondern Mangel an Wertvorrat, Kapitalmangel.

Sie beruht im allgemeinen auf dem Mangel an Kapital überhaupt, im besonderen auf dem Mißverhältnis, das zwischen Anlagekapital und Betriebskapital zu ungunsten des Betriebskapitals besteht. Zum Teil ist auch noch Betriebskapital vorhanden, aber nicht dort, wo es gebraucht wird.

2. Die erste Aufgabe der Wirtschaftsgesundung heißt deshalb nicht Arbeitsbeschaffung, sondern Rapitalbeschaffung, um Arbeit in Gang sehen zu können.

Rapitalbeschaffung im volkswirtschaftlichen Sinne ist immer nur durch Bereitstellung eines neuen Wertvorrates möglich, der aus der tatssächlichen Produktion, also wieder aus Arbeit, erwachsen muß.

Währungs und Areditmanöver können nur eine Verschiebung und Umgruppierung solcher Wertvorräte zur Folge haben, die in der Volkswirtschaft bereits zur Verfügung standen. Doch sind solche Mahnahmen geeignet, vorhandene aber brachliegende Wertvorräte zu erfassen und zu strecken, um Tauschschwierigkeiten zu beheben und die erste Ankurbelung zu ersleichtern.

3. Die zweite Aufgabe der Wirtschaftsgesundung ist die wirtschaftspolitisch zweckmäßige Rapitalverwendung. Zunächst ist jede greifdare Rapitalmenge als Betriebskapital in den Hauptkreislauf zu leiten und damit zur vermehrten Herstellung von Verbrauchsgütern zu verwenden. Im Hilfskreislauf des Anlagekapitals sind im allgemeinen zunächst nur Reparaturen und Erhaltungsarbeiten zulässig. Dadurch wird auch die Vermehrung der Arbeitsgelegenheit im stärksten Maße gesichert.

Dieser Grundsatz der Kapitalverwendung bestimmt auch über die Ausswahl der sich massenhaft bietenden Arbeitsgelegenheiten nach wirtschaftspolitischen Rücksichten.

Erst in einem späteren Zeitpunkt darf ein größerer Teil des jungen Kapitals als Neuanlage Verwendung finden.

#### F. Die Zukunftsaufgabe.

Ist es zunächst unsere Pflicht, im Interesse des Gemeinwohls der Nation die hauptsächlichsten Größen der Bolkswirtschaft, ihre Produktivkraft und ihre Raufkraft in ein gesundes Verhältnis zueinander zu bringen, um ihr störungstoses Zusammenwirken herbeizuführen, so muß es auch für die Zukunft als

eine wichtige Daueraufgabe angesehen werden, diese gesunden Zustände zu erhalten, weil anders die Volkswirtschaft niemals blühen kann.

Soweit die Gesunderhaltung der Volkswirtschaft eine innere wirtschaftspolitische Angelegenheit ist, bleibt sie auch in Zukunft eine Kapitalfrage. Wie die Betrachtung der Wirtschaftskrise gezeigt hat, handelt es sich um die Regelung der Kapitalbildung und der Kapitalverwendung.

Durch sein einheitlich aufgebautes, öffentlich-rechtliches Areditwesen wird der nationalsozialistische Staat in Berbindung mit der berufsständischen Wirtschaftsorganisation auch in Zukunft darüber bestimmen müssen, in welchem Gewerbe, an welcher Stelle und in welcher Gestalt (als Anlages oder als Betriebskapital) ersparte Überschüsse der Wirtschaft zweckmäßig zugeführt werden.

Aber auch die Kapitalbildung kann nicht sich selbst überlassen bleiben. Soll die Wirtschaft gesund erhalten werden, so muß jeder Kapitalvermehrung eine entsprechende Steigerung des Arbeitseinkommens gegenüberstehen, um zur Ausnuhung der vermehrten Produktivkraft eine gesteigerte Verbrauchskraft bereitstellen zu können und neue Krisen zu vermeiden.

Zugunsten dieses gesunden Verhältnisses ist ein überstürztes Tempo der Kapitalbildung abzulehnen.

Es ist auch von großer Bedeutung, in wessen Hand die Neubildung von Rapital vor sich geht.

Besit von Kapital birgt stets die Möglichkeit des Mißbrauchs in sich, besonders dann, wenn wenigen Kapitalbesitzern eine große Zahl von Besitzlosen gegenübersteht.

Die Gefahr des Mißbrauchs ist besonders groß bei demjenigen Kapital, das noch keine bestimmte Gebrauchsgestalt als Arbeitsmittel angenommen hat, das noch nicht angelegt ist, sondern noch die vielverwendbare Geldgestalt besitzt.

Dieses Geldfapital stellt die flüssige Kapitalreserve der Wirtschaft dar, die immer dort eingesetzt werden muß, wo gerade Bedarf an neuen Anlagen besteht. Wer über diese Kapitalreserve verfügt, hat die Hand an der Gurgel der Wirtschaft und kann sie vermöge seiner Macht in Zinsknechtschaft zwingen. Diesen Umstand hat das internationale Judentum klar erkannt. Nachdem es jene Kapitalreserve durch das private Bankwesen und durch die Goldwährung völlig in seine Hand gebracht hatte, benutzte es diese Machtstellung zu einer rücksichtslosen Aussaugung unserer Bolkswirtschaft.

Genau so wenig, wie ein Volk es ruhig mitansehen kann, daß sich seine Heeresreserve in der Hand eines Fremden befindet, können wir die Verfügung über unsere Wirtschaftsreserve den Juden überlassen.

Aber auch einzelnen, wenigen Volksgenossen kann die Besitgewalt über das gesamte Kapital nicht ohne schwere soziale Gesahren anvertraut werden.

Ideal erscheint es, daß alle Schaffenden instand gesetzt werden, Kapital zu bilden, während die Verwaltung desselben von dem schon erwähnten gemeinnütigen Kreditinstitut ausgeübt wird.

In diese Richtung kann die Kapitalbildung aber nur durch eine einschneidende Umgestaltung der herrschenden kapitalistischen, das heißt anarchischen Einskommensverteilung geleitet werden.

Ausgehend vom volkswirtschaftlichen Gemeinwohl sehen wir uns damit vor eine Aufgabe gestellt, deren Lösung zugleich über das Eigenwohl des einzelnen Bolksgliedes entscheidet. Es handelt sich darum, dem einzelnen Schaffenden im Rahmen des Gemeinwohles voll gerecht zu werden und ihm das auch wirklich zukommen zu lassen, was er auf Grund seiner volkswirtschaftlichen Leistung verlangen kann.

Rapitalbildung ist nur aus dem Überschuß der Volkswirtschaft, aus volkswirtschaftlichem Gewinn möglich. Was hier zu Debatte steht, ist also die Notwendigkeit einer in bezug auf die Volksgemeinschaft wirtschaftspolitisch zweckmäßigen und hinsichtlich des Einzelnen sozial gerechten Zuteilung des volkswirtschaftlichen Gewinnes.

Da diese Art der Zuteilung den Einzelnen sowohl in seinem eigenen wie im Gesamtinteresse zu Höchstleistungen anfeuern soll, so kann nur die volkswirtschaftliche Leistung als Mahstab in Frage kommen.

Gegenüber dem kapitalistischen Zustand ist das etwas durchaus Neues. Im Rapitalismus ist weder die volkswirtschaftliche Leistung, noch sonst ein Rechtsgrund bestimmend für die Höhe des Einkommens. Hier entscheidet allein die wirtschaftliche Macht darüber, was der Einzelne erhält.

Der wirtschaftlich ohnmächtige besitzlose Arbeiter muß sich im Durchschnitt mit dem notdürftigen Ersatz seiner Unterhaltskosten begnügen und auf einen Anteil am volkswirtschaftlichen Gewinn ganz verzichten.

Der Unternehmer, der Besitzer des Anlagekapitals, kann sich im günstigen Falle außer seinen Kosten noch einen mößigen Gewinnanteil aneignen, während der Löwenanteil des Wirtschaftsgewinnes mit Sicherheit den übermächtigen Geldbesitzern zufällt.

Bei dieser Sachlage muß nicht nur die Produktivkraft der Verbrauchskraft weit vorauseilen, und die Wirtschaft von einer Krise zur anderen taumeln, es muß auch das Gerechtigkeitsempfinden schwer verletzt und die Leistungsfreudigkeit der Einzelnen fast vernichtet werden.

Es ist nun einmal eine Tatsache, mit der jeder Wirtschafts- und Sozialpolitiker zu rechnen hat, daß die Arbeitsfreude nicht nur von einem schönen Idealismus, sondern ganz wesentlich von dem Arbeitsertrage abhängt, der dem Schaffenden persönlich zugute kommt.

Das soziale Unrecht, das der Kapitalismus durch die machtgemäße Wertverteilung an den Schaffenden verübt, enthüllt sich damit gleichzeitig als höchst verhängnisvoll für die Gesamtwirtschaft.

Sowohl im Namen des Gemeinwohls, wie auch im Namen des durch das Gemeinwohl bestimmten sozialen Rechts, auf das der Einzelne Anspruch hat, muß daher gesordert werden, mit der Herrschaft des kapitalistischen Faustrechts in der Wirtschaft aufzuräumen und an dessen Stelle eine nationals ozialistische Rechtsordnung treten zu lassen.

Es ist die Frage, an welcher Stelle des volkswirtschaftlichen Wertgewinnungsprozesses diese Rechtsordnung in der Hauptsache einsehen soll.

Die Abernahme der Gütererzeugung durch den Staat lehnt der Nationalsozialismus grundsählich ab. Auf diesem Gebiete ist die persönliche Tatkraft und der Unternehmungsgeist am wenigsten zu entbehren, wenn eine größtmögliche Fruchtbarkeit der Arbeit erzielt werden soll.

Nur in Ausnahmefällen kann eine Verstaatlichung von Produktionsstätten in Frage kommen, nämlich dann, wenn der betreffende Betrieb eine solche Bedeutung für die Staatssicherheit hat, daß er einem Einzelnen aus diesem Grunde nicht anvertraut werden kann, oder wenn es sich um einen Betrieb handelt, der aus zwingenden Gründen Monopolbetrieb sein muß.

Ebensowenig wie die Herstellung kann der Verbrauch der Güter Gegenstand staatlicher Regelung sein, weil gerade hier der Zwang persönlich am unangenehmsten empfunden wird.

So bleibt nur die mittlere Stufe des Wirtschaftsvorganges, die Wertsverteilung, als für das regelnde Eingreifen geeignet übrig. Sie ist aber auch ihrer Natur nach das richtige Feld für diese Tätigkeit; denn sie liegt einmal als Brücke zwischen Erzeugung und Verbrauch, so daß jede regelnde Tätigkeit von hier aus in die beiden anderen Gebiete hineinwirkt, dann ist sie der Teil des Wirtschaftsvorganges, in dem sachlich am wenigsten geschieht, vor allem nichts, zu dem persönliches Einsehen ersordert würde.

Die Wertverteilung hat nichts mit irgendwelchen Verkehrsaufgaben zu tun. Der Güterverkehr im volkswirtschaftlichen Naume ist eine Angelegenheit der Erzeugung und nicht der Wertverteilung. Bei der letzteren handelt es sich darum, welchen Teil des gesamten volkswirtschaftlichen Wirtschaftsgewinnes jeder von denen, die an der Gewinnung beteiligt waren, sich als persönliches Eigentum aneignen kann.

Diese Wertverteilung geschieht durch Lohn, Preis und Zins. Regelung der Wertverteilung ist daher gleichbedeutend mit der Überwachung der Lohn-, Preis- und Zinsbildung durch die staatliche Wirtschaftsaussicht zur Wahrung der Gerechtigkeit bei diesen Vorgängen.

Von den produktiven Kräften, die die Wertgewinnung bewirken, verlangt die Natur kein Entgelt. Wie eine gütige Mutter schenkt sie uns alles aus ihrem unerschöpflichen Born. Bei der Wertverteilung zu berücksichtigen bleibt also nur die menschliche Arbeit in ihren verschiedenen Formen.

In der ersten Reihe steht die unmittelbare lebendige Arbeitsleistung des Arbeiters der Stirn und der Faust.

Ihr folgt die mittelbare, in den Arbeitsmitteln gespeicherte Arbeitsleistung, die Rapital genannt zu werden pflegt.

Dabei bedeutet es keinen grundsätlichen Unterschied, ob es sich um Kapital handelt, das bereits die Gestalt bestimmter Arbeitsmittel oder Verbrauchsgegenstände angenommen hat, oder um Kapital, das noch gestaltloses slüssiges Betriebskapital, Kapitalreserve geblieben ist. Die Arten des Kapitals sind

für die Wertgewinnung in derselben Weise gleich wichtig, wie die Formen der Arbeit.

Der Entgelt der lebendigen Arbeit ist der Lohn; das Anlagekapital erhält seinen Anteil im Preis, während das Geldkapital durch irgendeine Form des Zinses befriedigt wird.

Es kann sich nicht darum handeln, eine der Formen des Entgelts wegfallen zu lassen, etwa den Kapitalgewinn überhaupt, oder die Ackerpacht oder den Zins; denn mit jenem Entgelt würde auch die produktive Kraft fortfallen, die durch diesen Entgelt veranlaßt wird, tätig zu werden. Damit wäre dann die Arbeit in ihrer Kulturform unmöglich gemacht.

Der Nationalsozialismus kann also gar nicht daran denken, eine der drei genannten Formen des Entgelts abzuschaffen. Er muß vielmehr seine Aufsgabe in der Schaffung eines Systems sehen, durch das die produktiven Kräfte bei der Wertverteilung nach einem gerechten und einheitlichen Maßstabe berücksichtigt werden.

Daß dieser Maßstab nur die volkswirtschaftliche Leistung sein kann, ist bereits klargestellt worden. Ihr muß als regelnder Faktor endlich der Plat werden, der ihr disher im "freien Spiel der Kräfte" von der wirtschaftlichen Macht vorenthalten wurde. Es handelt sich also darum, den Leistungszohn, den Leistungspreis und den Leistungszins zu bestimmen.

Alle drei mussen gerechterweise aus zwei Teilen bestehen. Den einen Teil stellt der Kostenauswand dar, der ersetzt werden muß.

Bei der lebendigen Arbeitskraft ergibt sich dieser Aufwand aus dem Unterhalt einer gesunden Familie, den Ausgaben für die Erziehung und Ausbildung der Kinder und ähnlichem.

In jedem Arbeitsmittel ist eine bestimmte Menge früher aufgewandter Arbeitsleistung enthalten. Bei der Lieferung der Arbeitsmittel wird diese geronnene, gespeicherte Arbeitsleistung geliefert. Ein Teil derselben wird bei jedem Arbeitsvorgange infolge Verschleißes verbraucht.

Dieser Verschleiß an mittelbar gelieserter Arbeitsleistung ist der Maßstab für den Auswand dessen, der als Unternehmer Arbeitsmittel für den Produktionsvorgang zur Verfügung stellt.

Wer als Kreditgeber Geldkapital für die Zwecke der Produktion hergibt, erleidet ebenfalls eine fortgesetzte Entwertung desselben.

Diese Entwertung ist trot vorübergehender rückläufiger Bewegungen durch die Jahrhunderte stetig fortgegangen. Ihre Ursache ist nicht allein in der Bermehrung und leichteren Gewinnung der Münzmetalle zu suchen.

Die fortschreitende Gelbentwertung wird vielmehr durch den wirtschaftlichen Fortschritt, durch die stetig steigende Fruchtbarkeit der Arbeit verursacht. Weil mit demselben Arbeitsaufwande immer größere Werte gewonnen werden, müssen alle gespeicherten Werte einen Schwund erleiden, der in den letzten 50 Jahren durchweg jährlich 1% betragen hat.

Dieser Wertverlust ist das Opfer desjenigen, der ihm zugefallene Werte

nicht gleich verbraucht, während sie noch den vollen Wert darstellen, sondern sie in Geldgestalt erhält und sie in der Produktion mitwirken läßt. Es ist selbst-verständlich, daß ihm dieser Wertverlust zu ersehen ist. Zu diesem allgemeinen Wertschwund kommen noch gelegentliche Kapitalverluste, die als durchschnittsliche Verlustgesahr für den Kostenersah in Rechnung zu stellen sind.

Die drei produktiven Kräfte haben nicht nur auf den Ersatz ihres Kostensaufwandes Anspruch, sondern darüber hinaus auf einen Anteil an dem erszielten volkswirtschaftlichen Gewinn.

Es wird von allen Seiten als gerecht anerkannt werden müssen, wenn dieser Gewinnanteil in Beziehung gesetht wird zu dem dargebrachten Opfer, bei der Arbeitskraft zu der Summe des Unterhaltslohnes, beim Anlagekapital zum Verschleiß + Entwertung + Verlustgefahr, beim Geldkapital zu der Entwertung + Verlustgefahr.

## G. Eine vorläufige praktische lösung.

Praktisch könnte beispielsweise folgendermaßen versahren werden. Die Preise der Waren werden derart festgeset, daß außer den sämtlichen Produktionskosten und sonstigen Lasten ein Gewinnsah darin enthalten ist, der 10% des benötigten angelegten und flüssigen Kapitals ausmacht.

Die Gewinnsumme, die dadurch verfügbar wird, ist am Ende des Jahres unter die drei beteiligten Gruppen und ihre Einzelmitglieder nach Maßgabe ihres Kostenauswandes zu verteilen.

Der Staat hätte bei diesem ganzen Verfahren nichts zu tun, als die Vorsschriften dafür zu erlassen und unter Zuhilfenahme der berufsständischen Wirtschaftsorganisation ihre Durchführung zu überwachen.

Da die Preise von vornherein entsprechend geregelt sind, so kann es in der Regel nicht vorkommen, daß kein Gewinn vorhanden ist. Die Grundlage der gerechten Gewinnverteilung ist also die Gewinnsicherung.

Liegt ein Werk mit seinen Preisen bei der vorgeschriebenen Berechnung so hoch, daß es in seinem Marktbezirk nicht wettbewerbsfähig ist, so muß das allen Werksbeteiligten ein Fingerzeig sein, daß bei ihnen etwas nicht in Ordnung ist.

Bis zur Abstellung dieser Fehler werden sie Preisnachlässe auf Rosten ihres Gewinnanteils machen müssen, die ihnen bis zur Höhe des marktgängigen Preises erlaubt sind.

Da die Arbeiter freizügig bleiben, können sie sich den nachteiligen Folgen einer dauernden schlechten Leitung des Werkes entziehen, während der versantwortliche Leiter und Besitzer völlige Unfähigkeit schließlich mit dem Verluste seines Eigentums büht, wenn er es nicht vorzieht, sich einen Verwalter gesfallen zu lassen.

Dasjenige Werk, das am besten eingerichtet ist und am vorzüglichsten geleitet wird, hat auch die niedrigsten Preise und damit die beste Aussicht auf vermehrten Absah und auf Vergrößerung. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistung bleibt auf diese Weise die Freiheit des Wettbewerbs erhalten, während die Schmutkonkurrenz, die eine Zeitlang ohne Gewinn und sogar mit Verlust arbeitet, um den Konkurrenten zu vernichten, unmöglich gemacht wird.

Wie sich die Verhältnisse nach diesem Verfahren gestalten würden, sei an einem ganz unverbindlichen Beispiel gezeigt:

Ein Werk beschäftigt 100 Arbeiter. Da in Deutschland auf einen Arbeiter ein Kapitalbedarf von etwa 8000 RM. kommt, so braucht der Unternehmer 800 000 RM. Kapital. Davon mögen 200 000 RM. in Gebäuden und 300 000 RM. in Maschinen usw. angelegt sein, während 300 000 RM. als flüssiges Betriebskapital gebraucht werden.

Die 100 Arbeiter leisten  $100 \times 300 = 30000$  Arbeitstage. Bei einem Tageslohn von 6 RM. hat das Werk einen Arbeitsverbrauch oder eine

#### Lohnsumme von 180000 RM.

|                      |     |     |    | -  |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
|----------------------|-----|-----|----|----|-------|----|-----|----|----|----|--------|-------|----------|-------|------|--------|------|
| Der Kapitalverbrauch | 6   | etr | äg | t: |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
| Gebäude:             |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
| Entwertung           |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    | 10/    | 11011 | 200,000  | 92973 | _    | 2000   | 2003 |
|                      |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
| Verschleiß           |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        | **   |
| Verlustgefahr .      |     | •   | •  | •  |       |    | •   |    | •  | •  | 2%     | 11    | 200 000  | **    | =    | 4000   | **   |
| Maschinen:           |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
| Entwertung           |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    | 1%     |       | 300000   | RM.   | ==   | 3000 9 | RM.  |
| Verschleiß           |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        | "    |
|                      |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
| Berlustgefahr .      | •   | •   | •  | ٠  | •     | ٠  | •   | ٠  | •  | ٠  | 3%     | 29    | 300000   | **    |      | 9000   | **   |
| Betriebskapital:     |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
| Entwertung           |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    | 1%     | non   | 300000   | RM.   | =    | 3000 9 | RM.  |
| Verlustgefahr .      |     |     |    |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       |      |        |      |
|                      |     |     |    |    |       |    |     |    | R  | ap | italve | rbra  | uch zusc | ımme  | n    | 67000  | RM.  |
| OYY . ! I            | Y   |     | N. | 10 | ) . Y |    | ۳   |    |    |    |        |       | 400      | 000   | 0300 | ,      |      |
| Arbeitsver           |     |     | -  |    |       |    |     |    |    |    |        |       |          |       | nw   |        |      |
| Rapitalver           | br  | au  | d) |    |       |    | ٠   |    |    |    |        |       | = 67     | 7000  | 99   |        |      |
| Arbeits= 1           | ıni | 0   | Ra | pi | ita   | Ιυ | er' | br | au | đ  | aufan  | nmei  | t = 24   | 7000  | RI   | n.     |      |
|                      |     |     |    |    |       |    |     |    |    | -  |        |       |          |       |      |        |      |

Der in die Preise eingerechnete Gewinn beträgt 10% von 800000 RM. = 80000 RM.

Von diesem Gewinn würden nach der vorgesehenen Verteilung auf die 67000 RM. Kapitalverbrauch 21700 RM. als Anteil entfallen; auf die 180000 RM. Arbeitsverbrauch kämen 58300 RM. Gewinnanteil.

Um festzustellen, wie hoch sich das Unternehmerkapital bei dieser Regelung im Vergleich zu heute verzinsen würde, muß dem Kapitalgewinn von 21700 RM. noch die Summe von 33000 RM. hinzugerechnet werden, die für Entwertung und Verlustgefahr bereits in die Kostenrechnung eingestellt wurde, weil diese Posten heute im kapitalistischen Jinssah enthalten sind. Es sind zusammen 54700 RM., also 6 dis 7% von den 800000 RM. Gesamtwerkskapital.

Gegenüber den heutigen Verhältnissen bedeutet diese Gewinnquote des Rapitals von 6 bis 7% zwar eine wesentliche Gewinneinschränkung für das Leihkapital, aber keineswegs für das meist in Anlagen bestehende selbständige Unternehmerkapital, das ja seit Jahren unter dem ungehemmten Druck des Finanzkapitals mehr mit Verlust als mit Gewinn arbeitet.

Das Unternehmerkapital tauscht für eine unbegrenzte aber unsichere Gewinnmöglichkeit eine mäßige aber sichere Verzinsung ein, ein Tausch, den es um so freudiger begrüßen muß, weil zugleich die Existenz der Betriebe in einem Umfange gesichert wird, der in der kapitalistischen Wirtschaft unbekannt war.

Das Geldkapital verliert allerdings seine angemaßten unbegrenzten Gewinnsaussichten, bleibt aber in seinem Bestande und in seiner unentbehrlichen Wirtschaftsfunktion erhalten.

Geldfapital, das nicht auf eigene Gefahr in der Wirtschaft tätig ist, sondern dem öffentlichen Kreditinstitut übergeben und von diesem auf seine Gefahr ausgeliehen wird, darf natürlich nur einen geringeren Jinssuß von einigen wenigen Prozent erhalten, da ja die auf 2—4% geschätzte Verlustgefahr für dieses Kapital in Wegfall kommt.

Die lebendige Arbeitsleistung erhält nun endlich ihren lange entbehrten Gewinnanteil. Auf den durchschnittlichen Jahreslohn von 1800 RM. entfallen 583 RM., das ist rund ein Drittel des bisherigen machtgemäßen kapitalistischen Unterhaltslohnes.

Die unbedingt erforderliche Brechung der Zinsknechtschaft kann und soll also nicht erfolgen durch eine Vernichtung des Geldkapitals, auch nicht durch eine Beseitigung seines Gewinnanspruchs, sondern durch die Herstellung der unbedingten Gleichberechtigung aller Arbeitsformen bei der volkswirtschaftlichen Gewinnverteilung.

Ob eine solche Verteilung des Wirtschaftsgewinns gerecht, das heißt den Bedürfnissen einer gesunden Volkswirtschaft entsprechend ist, muß zunächst die Erfahrung lehren. Es muß, wie wir wissen, erreicht werden, daß Produktionsfähigkeit und Verbrauchsfähigkeit ständig im richtigen Verhältnis zueinander bleiben, so daß Krisen vermieden werden.

Bleibt die Berbrauchskraft etwa weiterhin zurück, was sich in der Fortdauer der Erwerbslosigkeit zeigen müßte, dann ist der Anteil des Kapitals noch weiter zugunsten der lebendigen Arbeitsleistung herabzuseken.

Zeigt sich umgekehrt, daß die Produktionsfähigkeit der wachsenden Verbrauchsfähigkeit nicht nachkommen kann, was sich in Warenhunger und kultureller Rückkändigkeit äußert, dann bleiben zwei Wege offen. Entweder ist der Anteil des Kapitals zu erhöhen, oder es muß ein Sparzwang hinsichtlich des Gewinnanteils eingeführt werden, um auf diese Weise die Neubildung von Kapital und mit ihr die Produktionsfähigkeit der Wirtschaft zu verstärken.

Eine gerechte Verteilung des Wirtschaftsgewinns unter alle Beteiligten, wie der Nationalsozialismus sie erstrebt, ermöglicht dann auch eine soziale

Umbildung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse. Der Gewinnanteil setzt bei gutem Willen auch den Arbeiter in den Stand, Eigentum zu erwerben, sei es ein Haus mit Garten und etwas Feld, sei es ein eigener Kleinbetrieb, sei es ein Besitzanteil an dem Werk, in dem er arbeitet, oder sei es eine, bei der öffentlichen Kreditanstalt unter Haftung der Volksgesamtheit sicher belegte Sparsumme.

Wie schnell dadurch unsere jetzigen Eigentumsverhältnisse in gesunder Weise umgebildet werden können, mag an einem Beispiel gezeigt werden. Die J. G. Farbwerke haben bei einer Belegschaft von 143000 Mann ein Rapital von 1100000000 RM. Auf jeden Arbeiter entfällt mithin ein Rapitalbedarf von 7692 RM. Würde nun jeder Arbeiter jährlich 600 RM. Gewinnanteil erhalten, und würde diese Summe nicht ausgezahlt, sondern zum Rauf der Werkaktien verwandt, so könnten die gesamten Aktien in 10 Jahren für die Mitarbeiterschaft aller Grade aufgekauft sein. Jene 600 RM., von Jahr zu Jahr eingezahlt und zu 5% verzinst, ergeben nämlich schon in 10 Jahren die für den einzelnen Beteiligten notwendige Summe. Sie wachsen in 10 Jahren auf genau 7550 RM. an.

Aus diesem Beispiel erhellt so recht deutlich, welche tieseingreisenden Wirkungen von einer gerechten Wertverteilung im Sinne des Nationalssationismus ausgehen können, und was die Sozialdemokratie verschuldet hat, als sie im Dienste des kapitalistischen Weltzudentums 1918 jede vernünftige sozialistische Maßnahme sabotierte. Hätten die damaligen "Bolksbeaustragten" den Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit kraftvoll und ehrlich in Angriff genommen, statt die Kluft zu vertiesen, dann wäre heute die Gesamtsheit der schaffenden deutschen Menschen ihr eigener Brotgeber, und die soziale Frage wäre bei uns in ihrem Hauptpunkte gelöst.

Nun bleibt diese Aufgabe dem Nationalsozialismus als ein wesentlicher Teil

seiner geschichtlichen Sendung überlassen.

Die günstige Wirkung der neuen Ordnung wird sich alsbald in den Betrieben in einer verbesserten Arbeitsmoral der ganzen Belegschaft zeigen. Der Gegensah der Interessen, der sich bisher so start leistungsschädigend bemerkdar machte, ist behoben. Durch Leistungslohn und Gewinnbeteiligung, die nun gesehlich und allgemeinwerbindlich geregelt sind, fällt das Streben der Mitarbeiter nach höherem Einkommen mit den Bedürfnissen des Gesantwohls dieses Werkes (gesteigerte Leistung, beste Pflege und Ausnuhung der Arbeitsmittel) zussammen. Der Wille aller zur Zusammenarbeit und der höhere Leistungsersolg stellen sich wie von selbst ein.

Durch die Einführung des Leistungspreises wird wiederum der Werksegoismus mit dem Gemeinwohl der Bolkswirtschaft in Übereinstimmung gebracht. Diese letztere ist es schließlich, die den Gesamtworteil davon hat, daß nicht mehr nur ein Teil, sondern daß jetzt alle Werktätigen am Wirtschaftserfolg ihres Werkes und der Bolkswirtschaft persönlich interessiert sind. Ihre Gesamtleistung und damit ihre Macht und ihr Reichtum an wirtschaftlichen Gütern wird um so mehr zunehmen, je schärfer der Staat darüber wacht, daß

die Kauftraft stets mit der wachsenden Produktivkraft Schritt zu halten vermag, so daß die Arbeitslosigkeit, der schlimmste Feind des strebenden Arsbeiters, nicht mehr die furchtbare und widernatürliche "Belohnung" für gessteigerte Leistung ist.

## H. Die Theorie der endgültigen lösung.

Die Besserstellung des Arbeiters, wie sie durch die Gewinnbeteiligung herbeigeführt wird, bietet für sich allein allerdings noch keine Gewähr für unbedingtes Einverständnis mit der neuen Ordnung.

In Ländern wie Nordamerika, Australien und Neuseeland, in denen das Arbeitereinkommen die zwei» die dreikache Kaukkraft des unsrigen aufweist, ist dadurch die politische und wirtschaftliche Unzufriedenheit nicht behoben, ja, kaum gemildert.

Die individualistische Einstellung, verbunden mit der liberal-marxistischen volkswirtschaftlichen Aberzeugung, die unmittelbare Arbeitsleistung der lebendigen Arbeitskraft sei die einzige Quelle von Wirtschaftsgewinn, läßt das Rechtsempfinden so lange unbefriedigt bleiben, solange noch irgendwelche Unterschiede in der wirtschaftlichen Lage bestehen.

Auf diese Unterschiede können wir aber im Interesse des Gemeinwohls unter keinen Umständen verzichten. Das nationalsozialistische Leistungsprinzip verlangt sogar eine besonders fein ausgebildete Stufenleiter der Unterschiede im Entgelt.

Allgemeines Einverständnis damit auch bei den Schlechtergestellten wird man aber nur dann erwarten können, wenn wir die wissenschaftliche Erstorschung der Bolkswirtschaft so weit fördern, daß diese Berschiedenheiten von jedermann als unbedingt berechtigt und notwendig erkannt werden, und wenn wir Methoden der Regelung anwenden, die durch ihre mathematische Genauigkeit jeden Berdacht der Willkür ausschließen.

Die von uns übernommene Wirtschaftssehre und die darauf gegründeten Ordnungsmaßnahmen (auch die eben als vorläufig praktisch durchführbar bezeichnete gehört dazu) erfüllen diese Forderung nicht vollständig.

Sie beruhen nicht auf objektiven, allgemeingültigen Feststellungen, sondern auf Schähungen, sie sind nicht Ergebnisse exakter, eindringender Forschung, sondern nur Meinungsäußerungen und Mutmaßungen und sind daher der Anfechtung, der Verdächtigung und dem Mißtrauen ausgesest.

So birgt diese Art der Wirtschaftslehre und eine darauf gegründete Mesthode der Regelung die Möglichkeit neuer Konflikte in sich, wenn nicht durch eine bessere Wirtschaftslehre und durch eine unangreifbare Methode Abhilfe geschaffen werden kann.

Um diese möglich zu machen, wird sich der Nationalsozialismus bemühen müssen, die subjektiven Mutmaßungen durch eine objektive Wirtschaftssforschung zu ersehen und Hand in Hand damit die subjektive Art der Regelung zu einer objektiven fortzubilden.

Er muß die Runst der Wirtschaftsführung durch eine Technik der Wirtschaftsgestaltung unterdauen, die an Stelle der Einfühlung, des Schähens und Prodierens, worauf heute alle wirtschaftlichen Mahnahmen beruhen, die klare Begriffsbestimmung, die exakte Untersuchung, die genaue Berechnung und Planung, die zielbewußte Ausführung und die garantierte Erreichung des Zieles seht.

Es besteht Einmütigkeit darüber, daß der Nationalsozialismus die Leistung einer gerechten Wertzuteilung als Maßstad zugrunde legen muß. Die Durchsührung dieser Forderung bedeutet, alle Tauschwerte von der wirtschaftlichen Macht unabhängig zu machen und sie statt dessen nach dem Gesetz der Leistung zu bestimmen. Welches System der Nationalökonomie ist aber in der Lage, anzugeben, wie die volkswirtschaftliche Leistung festzustellen und zu bewerten sei?

In dem Abschnitt "Eine vorläufige praktische Regelung" sind die Kosten als Maß der Leistung benutzt worden. Ein anderes Versahren ist auch zur Zeit unmöglich.

Eine kleine Überlegung genügt aber, um zu erkennen, daß die Größe einer volkswirtschaftlichen Leistung unmöglich allein durch die Kosten, die sie verursacht hat, bestimmt werden kann.

Zahlreiche kostspielige Arbeiten, wie sehlgeschlagene Unternehmungen, mihglückte Erfindungsversuche usw. haben gar keinen volkswirtschaftlichen Wert, weil sie der Volkswirtschaft keinen Vorteil gebracht haben.

Zur Bestimmung einer volkswirtschaftlichen Leistung gehört eben außer den entstandenen Kosten als wesentlichster Punkt der erzielte Nuzen, und zwar der für die Bolkswirtschaft als Ganzes erzielte Nuzen.

Dieser volkswirtschaftliche Nuhen hängt bei allen Gütern, die innerhalb der Volkswirtschaft erzeugt und auch verbraucht werden, von ihrem Gebrauchswert ab.

Man zeige mir aber, mit Ausnahme von Sacher, die nationalökonomische Schule, die es für nötig gehalten habe, den Gebrauchswert der Güter nach Wesen und Größe zu untersuchen.

Wir wissen, daß der machtgemäße kapitalistische Preis weder von den Rosten noch vom Gebrauchswert der Ware, sondern von den Machtverhältznissen des Marktes, die sich hinter den harmlosen Wörtchen Angebot und Nachfrage verbergen, bestimmt wird.

Andererseits wissen wir aber auch, daß der gerechte leistungsgemäße Preis gemeinsam von Kosten und Nuhen der Ware bestimmt werden sollte, und wir suchen nach dem Wege, auf dem diese Bestimmung möglich ist.

Die bekannten volkswirtschaftlichen Systeme können uns diesen Weg nicht zeigen, da sie den Gebrauchswert nie der Untersuchung für würdig gehalten haben.

Da sie alle nur den Ehrgeiz hatten, Privathandelslehren zu sein, mußte ihnen der Gebrauchswert, der eine volkswirtschaftliche Größe ist, auch völlig fernliegen.

Wir sehen uns hier infolgedessen einer Lücke in den wissenschaftlichen Hilfsmitteln gegenüber, die wir ausfüllen müssen, wenn wir die erkannte wirtschaftspolitische Aufgabe nicht nur gefühlsmäßig und tastend, sondern mit wissenschaftlicher Sicherheit und Überzeugungskraft lösen wollen.

Geeignet für die Ausfüllung dieser Lücke ist die Kraftwertlehre. Sie ist imstande, den volkswirtschaftlichen Wertgewinnungsprozeß sowohl für sich allein, wie auch in seinen Beziehungen zur Privatwirtschaft und zu fremden volkswirtschaftlichen Vorgängen (Weltwirtschaft) aufzuklären, und ihn darüber hinaus der Messung und Berechnung zugänglich zu machen.

Auf Grund der Kraftwertlehre sind wir auch imstande, den Begriff der Leistung so weit klarzustellen, daß die Leistung bestimmbar und sogar nießbar wird.

Wenn in der heutigen Wirtschaftsordnung von Leistung die Rede ist, so ist immer die privatwirtschaftliche Leistung gemeint. Sie besteht in der Schaffung privatwirtschaftlichen Gewinns, der sich nach der Kraftwertsehre aus dem Unterschied zwischen Kostenauswand und Tauschwert einer Ware ergibt.

Mit dieser Größe können wir für eine volkswirtschaftliche Regelung nichts anfangen. Dafür brauchen wir als Maß die volkswirtschaftliche Leistung, das ist der Wertgewinn, den die erzeugende und verbrauchende Bolkswirtschaft aus einer Tätigkeit hat. Diese volkswirtschaftliche Leistung ist der Unterschied zwischen dem Arbeitsauswand (Kosten) und dem Gebrauchswert eines wirtschaftlichen Gutes.

Ist der Arbeitsauswand zur Gewinnung eines Kilogramms Kohle 30 Kaslorien, der Tauschwert 60 Kalorien und der Gebrauchswert 2000 Kalorien, so beträgt die privatwirtschaftliche Leistung 30, die volkswirtschaftliche aber 1970 Kalorien, beide sind also ganz verschiedene Größen.

Es ist viel davon die Rede, daß dem Arbeiter der volle Ertrag seiner Arbeit gehöre. Die Berteidiger des Kapitalismus behaupten, er bekäme ihn bereits in der kapitalistischen Ordnung, während die Marxisten manchmal versichern, in der kommunistischen Ordnung werde er ihn erhalten. So sagte Bebel in der Schrift "Unsere Ziele": "Der volle Arbeitsertrag ist unsere Losung." Beide beweisen mit solchen Behauptungen aber nur, wie wenig sie im Grunde von den wirklichen Wirtschaftszusammenhängen und vor allem von den Wertverhältnissen verstehen.

Unser Beispiel von der Kohle zeigt deutlich, daß weder der Arbeiter noch irgend jemand anderes den vollen Ertrag seiner Arbeit erhält. Von dem ganzen Gebrauchswertertrage wird nur ein Dreißigstel angeeignet, die übrigen 29 Dreißigstel gehen heute unbezahlt in den volkswirtschaftlichen Kreislauf, in die Benuhung aller über, gewiß ein unerwarteter Kommunismus im kapitalisschen System.

Aber an dem letten Dreißigstel, das angeeignet wird, hängt das Eigensinteresse. Die Kommunisten wollen nun auch auf die Aneignung dieses letten Dreißigstel verzichten und damit das Eigeninteresse als Triebkraft ganz ausschalten. Damit mußten sie notwendig Schiffbruch erleiden.

Das andere Extrem, alle 30 Dreißigstel anzueignen, ist aber ebenfalls undurchführbar, schon deswegen, weil dann kein Ausgleich in der Volkswirtschaft möglich wäre. Es gibt nämlich Gewerbe, deren Fruchtbarkeit aus natürlichen Arsachen hoch ist, und andere, bei denen sie niedrig ist. Könnten die Besteiligten den ganzen Ertrag als Eigentum behalten, so würden die einen viel, die andern bei gleicher Anstrengung wenig bekommen, und die schlechtgestellten, aber auch lebenswichtigen Gewerbe würden bald veröden.

Es muß also bei der teilweisen Aneignung sein Bewenden haben, oder mit andern Worten, der Tauschwert muß ein Bruchteil des Gesamtwertes bleiben. Seine Festsehung darf nur in Zukunft nicht mehr dem wirtschaftlichen Faustrecht überlassen bleiben, sondern muß nach Rechtsgrundsähen unter Zugrundeslegung des Leistungsmaßstabes erfolgen.

Nach der Leistung verteilen heißt also nicht, den ganzen Ertrag aneignen, sondern es bedeutet, ihn im Berhältnis zur Leistung teilweise aneignen.

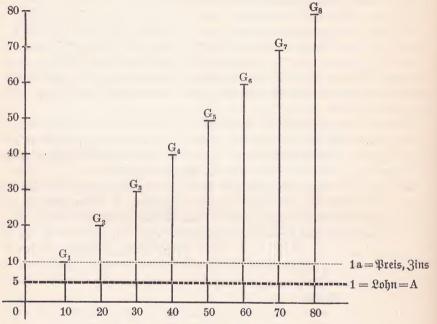

Abb. 23. Rapitalistische Aneignung.

Von allen Leistungen werden gleiche Stücke angeeignet. Keine Berücksichtigung der Leistung bei der Verteilung.

In der Abb. 23 sind verschiedene Leistungen  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $G_3$  bis  $G_8$  graphisch dargestellt. Sie wachsen von 10 bis 80. Es wird angenommen, daß sie alle mit dem gleichen Arbeitsauswande 5 erzielt wurden. Wie werden diese verschiedenen Leistungen nun bei der kapitalistischen Berteilung behandelt?

Der Lohnanteil, der von allen angeeignet wird, bleibt sich gleich. Er ist dem

Arbeitsaufwande 5 gleich und wird durch die gerade, waagerechte Linie 1 dargestellt.

Im Preis und Zins werden außer dem Aufwande noch Gewinne angeeignet, die auch bei allen Leistungen durchweg gleich sind.

Die kapitalistische Preis- und Zinsbildung kann daher durch die Linie 1a peranichaulicht werden.

Charafteristisch ist, daß bei der kapitalistischen, machtgemäßen Verteilung weder der Lohn noch der Preis oder der Zins von der Leistung abhängen. Wächst die Leistung, so geht fast automatisch ein größerer Teil von ihr unbezahlt in den volkswirtschaftlichen Kreislauf über, während der Entgelt der produktiven Kräfte derselbe bleibt.

Der einfachste Weg, die Fehler der kapitalistischen Wertverteilung zu vermeiden und die Entgelte in ein festes Berhältnis zu den Leistungen zu bringen,

scheint der zu sein, durch Lohn, Preis und Zins von allen Leistungen gleiche Bruchteile den einzelnen zu über= eignen. Das ist in Abb. 24 dargestellt.

Linie 1 zeigt wieder die kapita= listische Aneignung an. Linie 2 ver= anschaulicht die Sachlage, wenn der ganze Ertrag angeeignet würde.

Die Aneignung von Bruchteilen geben die Linien 3, 4, 5 wieder. Sie entsprechen der Aneignung von ein Halb, ein Viertel und ein Zehntel aller Leistungen. Die schräge Lage der Linien deutet an, daß die Abb. 24. Aneignung von gleichen Bruchteilen Entgelte mit den Leistungen wachsen, und zwar gleichmäßig wachsen.

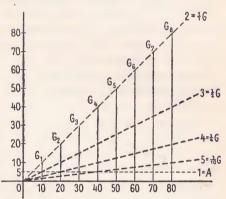

der Leistung.

Das ist gegenüber der kapitalistischen Methode ein großer Vorzug. Mit der Größe des angeeigneten Bruchteils wächst die Steilheit der Linie. Diese Steigung gibt Aufschluß über die Höhe des Lohn- und Preisniveaus, das in der Wirtschaft bei der entsprechenden Zuteilung herrscht. Der Zusammenhang ist: Großer Bruchteil — starke Steigung der Linie — hohes Niveau.

In der Wahl des Niveaus sind wir innerhalb der Bolkswirtschaft ziemlich unabhängig, so daß die Wahl des Bruchteils freisteht, wenn wir nur auf den Binnenmarkt schauen.

Nur der freie Warenverkehr mit dem Ausland schreibt ein bestimmtes Niveau vor. Aber ichon heute haben wir im Inlande einen gang anderen Preisspiegel wie der Weltmarkt, und es wird richtig sein, wenn wir uns auch in Zukunft die binnenländischen Maßnahmen nicht vom Weltmarkt vorschreiben lassen. Nur so können wir uns von dem Schicksal anderer Volkswirtschaften unabhängig halten. Der Außenhandel ist dann besonders zu organisieren.

Die Verteilung nach gleichen Bruchteilen hat aber einen großen Fehler. Sie billigt den kleinen Leistungen nur sehr geringe, den großen aber gewaltige Entgelte zu. Das wäre zu ertragen, wenn die Leistungsunterschiede sich in engen Grenzen bewegten. Das ist aber keineswegs der Fall. Die Unterschiede in den volkswirtschaftlichen Leistungen der Einzelnen sind vielsmehr gewaltig.

Zum Beweise dessen diene uns als Beispiel eine Erfindung von mittlerer Bedeutung, die Schmidtsche Heißdampflokomotive.

Von dieser Maschine liefen im Jahre 1915 ungefähr 30000 Stück. Diese 30000 Maschinen erzielten nach dem Prinzip der Dampfüberhitzung eine Ersparnis an Brennstoffen im Werte von einer Viertel Milliarde Mark. Um diese Menge Brennstoffe zu fördern, wären 45000 Bergleute und noch ebenso viele Transportarbeiter und Heizer notwendig gewesen. Die Leistung des Ersinders ist also gleich der von 90000 einfachen Arbeitern.

Würde die Aneignung eines Viertels jeder Leistung zum Geset erhoben, so hätte Schmidt aus seiner Leistung jährlich 60 Millionen Mark zu besanspruchen gehabt. Bei Aneignung eines Zehntels wären es immer noch jährlich 25 Millionen Mark im Jahre.

Es ist zweifellos, daß Schmidt, wie jeder erfolgreiche Erfinder, ein mächtiger Förderer der Wirtschaft gewesen ist. Er für sich allein hat die Fruchtbarkeit der Wirtschaft um etwa 1,2% gesteigert.

Dafür soll und muß er auch ein Einkommen haben, das der Bedeutung seiner Leistung entspricht und ihm die Berwirklichung seines schöpferischen Talentes gestattet. Aber es brauchen deswegen keineswegs jährlich 60 oder auch nur 25 Millionen zu sein.

Außerdem würde eine solche Kapitalanhäufung das Gleichgewicht zwischen Produktivkraft und Verbrauchskraft bald empfindlich stören und Krisen und Arbeitslosigkeit im Gefolge haben. Den Bedürfnissen des volkswirtschaftlichen Gemeinwohls würde die Zuteilung nach bestimmten Bruchteilen der Leistung nicht entsprechen.

Schließlich dürfen wir ja auch nicht vergessen, daß ein Erfinder wie Schmidt seine Leistung nicht im leeren Raume vollbringt, sondern dabei auf den Schultern all derer steht, die vor ihm an dem Ausbau der Forschung und Technif gearbeitet haben. Ohne dies kulturelle Erbe ganzer Geschlechter zur Verfügung zu haben, könnte niemand derartige Leistungen vollbringen.

Eine Kürzung des Anteils ist von diesem Gesichtspunkte aus also auch innerlich durchaus gerechtfertigt.

Jedenfalls ist es klar, daß wir nach einem Verfahren suchen müssen, Entgelt und Leistung in eine zweckmäßigere Verbindung miteinander zu bringen. Einer solchen kommen wir auf die Spur, wenn wir bedenken, daß sich die angeeignete Summe bei kapitalistischer Zuteilung nur nach dem Arbeitsaufwande (A), bei der Zuteilung gleicher Bruchteile nur nach dem gewonnenen Gebrauchswert (G) richtet.

Die volkswirtschaftliche Leistung bemißt sich aber, wie ja bereits mehrmals ausgesprochen wurde, nicht nur nach einer der beiden Größen, sondern nach

beiden zugleich.

Werden zum Beispiel in zwei Wertgewinnungsgängen beidemal 80 Kaslorien Gebrauchswert gewonnen, mußten aber beim erstenmal 5 und beim zweitenmal 10 Kalorien aufgewandt werden, so erscheint im zweiten Falle eine höhere Entlohnung billig als im ersten.

Die Leistung ist also eine Größe, zu deren Bestimmung nicht nur G, sondern

auch A heranzuziehen ist.

Will man eine Zahl erhalten, die von diesen beiden Zahlen bestimmt wird, so kann das Produkt  $A \cdot G$  oder der Bruch  $\frac{G}{A}$  gebildet werden.

Das Gemeinwohl in wirtschaftlicher Hinsicht ist bestimmt durch den Bruch  $\frac{G}{A} = \frac{G$ ebrauchswert}{Arbeitskosten}. Bon den Größen G und A muß daher auch der durch Lohn, Preis und Jins bestimmte Eigennußen der einzelnen Beteiligten bestimmt werden.

Sachers Mißerfolg belehrte uns schon darüber, daß diese Einordnung des Eigennuhens in das Gemeinwohl nicht möglich ist, wenn man nur einen einsigen der beiden Faktoren G oder A berücksichtigt, und die eigenen Überslegungen haben dies Ergebnis bestätigt.

Es liegt nun nahe, den Bruch  $\frac{G}{A}$ , also den spezifischen Wert S selbst, als

Maßstab zu wählen. Dem steht aber entgegen, daß der spezifische Wert gar feine wirkliche Wertgröße, sondern nur eine unbenannte Verhältniszahl ist. Schon aus diesem Grunde ist er allein für den vorliegenden Zweck unbrauchbar.

Wir sind also auf unserer Suche nach einem geeigneten Maßstab für die gerechte Bestimmung von Lohn, Preis und Zins in eine regelrechte Sacgasse

geraten, aus der sich ein Ausweg nicht ohne weiteres darbietet.

Hier sett nun das Verdienst Johann Heinrichs von Thünen ein. Dieser geniale deutsche Bolkswirtschaftler hat schon in der Zeit von 1820 bis 1850, in einer Zeit, als noch alle Welt dem Rausche des liberalen Freiheitsgedankens erlag, über eine gerechte Regelung des Wirtschaftslebens nachgedacht und eine Formel für die Bestimmung des gerechten Lohnes angegeben. Sie lautet

Thünen war von der Bedeutung seiner Formel so durchdrungen, daß er sie fraft lettwilliger Berfügung auf seinen Grabstein sehen ließ. Nach seiner Ansicht sollte der Lohn in Zukunft nicht mehr auf Grund der wirtschaftlichen Macht, sondern an Hand seiner Formel durch Berechnung bestimmt werden.

Die in der Volkswirtschaft herrschende klassischen Arügtung ist Thünens Lohnformel nicht gerecht geworden, sondern hat sie als unbedeutend verworfen. Tatsächlich kann ihr für das kapitalistische System, das ja keine rechtliche Ordnung des Wirtschaftslebens will, keine besondere Bedeutung

zukommen. Für eine Wirtschaft jedoch, in der nicht mehr kapitalistische Macht, sondern soziales Recht herrscht, bedeutet sie eine wahrhaft geniale Wegsweisung, wenn auch keine vollskändige Lösung.

Mit a bezeichnet Thünen die reinen Arbeitskosten, die ein Erzeugnis versursacht hat. Zugleich ist a der Lohn, der in der kapitalistischen Konkurrenzswirtschaft gezahlt wird, nämlich die Unterhaltsrente der Arbeitskraft.

p ist der Tauschwert des mit a gewonnenen Produktes, für den es vom Unternehmer verkauft wird. Ist a=5 RM., und ist p=8 RM., dann ist  $a \cdot p=5 \times 8=40$  RM. Die Wurzel aus 40 RM. ist 6,32 RM. Der gerechte Lohn würde nach von Thünen in diesem Falle nicht 5, sondern 6,32 RM. betragen.

Der Gewinn von 3 RM. würde daher so zwischen Arbeiter und Unternehmer geteilt werden, daß der Arbeiter davon 1,32 RM., der Unternehmer aber 1,68 RM. erhielte. Bon Thünens Formel ist also auf die bestehende Wirtschaftsform zugeschnitten. Sie geht davon aus, daß der Gewinn nur unter Arbeiter und Unternehmer zu teilen ist, und läßt es unberücksichtigt, daß sich auch der Verbraucher unter den Teilnehmern am Wirtschaftsgewinn besindet.

Die Berteilung zwischen Serstellung und Verbrauch wird durch den Preis bewirft. Thünens Lohnsormel fordert deshalb als Ergänzung auch eine Formel für den gerechten Preis. Thünen ist sich dieser Notwendigkeit bewußt gewesen, ihre Erfüllung aber schuldig geblieben. Offenbar ist er hier an die Grenzen seines Könnens gestoßen, und die damalige Wirtschaftslehre bot ihm tatsächlich keine Silfsmittel zur Lösung dieser zweiten Aufgabe.

Für sich allein und in ihrer ursprünglichen Gestalt kommt der Lohnsormel allerdings auch in einer geordneten Wirtschaft nur eine beschränkte Bedeutung zu. Sie kann den Arbeitern nur dann einen Gewinnanteil sichern, wenn die wirtschaftlichen Machtverhältnisse dem Unternehmer einen Verkaufspreis ermöglichen, der einen Gewinn einschließt. In allen anderen Fällen versagt sie; denn ein Gewinn kann nur dann geteilt werden, wenn er überhaupt vorhanden ist.

Um sie allgemein brauchbar und umfassend wirksam zu machen, bedarf sie einer Umsormung, einer Übersetzung aus der Begriffswelt der Tauschwertzlehre in die Sprache der Gebrauchswertlehre, aus dem Bereich der Privatzwirtschaft in den der Volkswirtschaft. Diese Umsormung wird erreicht, wenn wir an die Stelle des Tauschwertes p den Gebrauchswert des hergestellten Produktes — G einsehen. Unsere Formel lautet dann:

#### $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$ .

Wie wir sehen, kommen darin die beiden Größen A und G, die das volkswirtschaftliche Gemeinwohl bestimmen, vor.

Wie wirkt aber eine solche Lohnformel? Wir nehmen eine Arbeitskraft an, die für sich allein und auf eigene Rechnung Güter herstellt und diese dann direkt an Verbraucher verkauft. Unter diesen Bedingungen fallen Lohn und Preis zusammen. Wie erfolgt nun die Wertverteilung zwischen Hersteller und Verbraucher an Hand unserer Formel?

Der kapitalistische Lohn oder die Arbeitskosten mögen 5 RM. betragen, der gewonnene Gebrauchswert sei nacheinander 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50 und 100 RM.

A mal  $G = A \cdot G$ 5 mal 10 = 505 , 20 = 100

5 , 30 = 150

5 , 40 = 200

5 , 50 = 250

5 , 60 = 300

5 , 70 = 350

80 = 400

Bilden wir die Produkte von G und A aus den Beispielen, die in nebenstehender Tabelle enthalten sind, so erhalten wir die folgende Zahlenreihe: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Mit diesen Zahlen können wir zunächst für unsere Aufgabe, ein leistungsgemäßes Anseignungsgesetz zu finden, noch nichts anfangen, weil diese Zahlen gar keine Teile der vorhandenen Leistungen darstellen.

Wenn wir aber aus den Produkten  $A \cdot G$  die Quadratwurzel ziehen  $= \sqrt{A \cdot G}$ , so kommen wir zu geeigneten Ergebnissen:

 $\sqrt{50} = 7.0$   $\sqrt{100} = 10.0$   $\sqrt{150} = 12.4$   $\sqrt{200} = 14.1$  $\sqrt{250} = 15.8$ 

Die Zahlen 7,0, 10,0, 12,4, 14,1, 15,8, 17,3, 18,7 und 20,0 sind Bruchteile der Leistungen; sie sind auch eine ansteigende Reihe, aber mit ganz neuen Eigenschaften.

 $\sqrt{300} = 17.3$  $\sqrt{350} = 18.7$  $\sqrt{400} = 20.0$ 

| I          | II                                             | III                                                   | IV                                                                      | Va                                                                     | Vb                                                       | VIa                                                                     | VIb                                                      | VII                                                                   |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A          | G                                              | A·G                                                   | $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}} = $ Lohn                            | Gewinnanteil<br>der Arbeitskraft                                       |                                                          | Gebr.=Wer<br>für den                                                    | Lohn<br>Gebr.=Wert                                       |                                                                       |
| 5555555555 | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>20<br>50<br>100 | 25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>100<br>250<br>500 | 5,00<br>5,47<br>5,92<br>6,32<br>6,71<br>7,07<br>10,00<br>15,81<br>22,36 | 0,00<br>0,47<br>0,92<br>1,32<br>1,71<br>2,07<br>5,00<br>10,81<br>17,36 | + 0,00<br>+ 0,47<br>+ 0,45<br>+ 0,40<br>+ 0,39<br>+ 0,36 | 0,00<br>0,53<br>1,08<br>1,68<br>2,29<br>2,93<br>10,00<br>34,19<br>77,64 | + 0,00<br>+ 0,53<br>+ 0,55<br>+ 0,60<br>+ 0,61<br>+ 0,64 | 100 %<br>91 %<br>85 %<br>79 %<br>75 %<br>71 %<br>50 %<br>32 %<br>22 % |

Die vorstehende Jahlentafel gibt uns über die Wirkung der Lohnformel  $\sqrt{A \cdot G}$  umfassenden Aufschluß. Spalte I enthält den Lohn, wie er als Unterhaltsrente der Arbeitskraft im Durchschnitt in der kapitalistischen Ordnung gezahlt wird. In Spalte II sind Gebrauchswerte angenommen, die von derselben Arbeitskraft nacheinander hervorgebracht werden. Sie steigen im Werte von 5 bis 100 RM. Spalte III enthält die Produkte A·G, und in Spalte IV

finden sich die zugehörigen Löhne, die sich nach der Formel VA·G errechnen. Sie steigen von 5 RM. die 22,36 RM. Dieser "gerechte Lohn" besteht aus zwei Bestandteilen, aus dem Unterhaltslohn = 5 RM. und aus einem Gewinnsanteil, der mit steigendem Gebrauchswert sich von 0,47 RM. auf 17,36 RM. erhöht (Spalte Va). In Spalte V b ist eingetragen, um wieviel dieser Gewinnsanteil von Stufe zu Stufe wächst. Es ergibt sich, daß sein Wachstum sich verslangsamt von 0,47 RM. (1. und 2. Stuse) auf 0,36 RM. (5. und 6. Stuse). Auf allen Stusen von der zweiten an bleibt ein Gebrauchswertüberschuß,

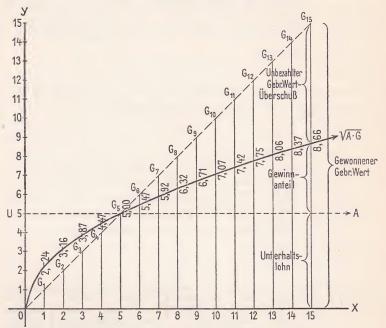

Abb. 25. Die Rurve des "gerechten Lohnes" für Gebrauchswerte von 0—15.

der in Spalte VIa abgelesen werden kann. Er steigt von 0,53 RM. auf 77,64 RM. Spalte VIb zeigt, daß er, entgegengeset dem Gewinnanteil der Arbeitskraft, von Stuse zu Stuse stärker wächst.

Die Formel wirkt also derart, daß zwar der Lohn mit steigendem Gebrauchswert wächst, daß sich dieses Wachsen selbst dabei aber verlangsamt. Infolgedessen nimmt der Lohn einen um so geringeren Bruchteil des Gebrauchswertes in Anspruch, je höher der Gebrauchswert steigt. In der ersten Stuse ist der

Lohn dem erzeugten Gebrauchswert gleich. Der Bruch Ebrauchswert ist gleich 1. Der Lohn beträgt 100% des Gebrauchswertes. Dann sinkt dieser Prozentsat nacheinander auf 91%, 85% bis 22%.

Um die Wirkungsweise der Formel auch anschaulich wiederzugeben, sei die graphische Darstellung zu Hilfe genommen.

In Abb. 25 sind auf der Waagerechten OX die gewonnenen Gebrauchswerte als senkrechte Linien von  $G_1-G_{15}$  aufgetragen. Die Waagerechte UA bedeutet den Unterhaltslohn oder die Arbeitskosten = A im kapitalistischen System. Die schräg aufsteigende Linie OG veranschaulicht das Ansteigen der gewonnenen Gebrauchswerte, während die Kurve  $\sqrt{A \cdot G}$  den nach dieser



Abb. 26. Die Rurve des "gerechten Lohnes" für Gebrauchswerte von 0-100.

Formel errechneten Lohn angibt. Die Darstellung zeigt die Wertverteilung für Gebrauchswerte von 0-15, wobei die Zahlen Reichsmark oder Werkbedeuten können.

Die Abb. 26 reicht für Gebrauchswerte von 0—100 und führt deshalb die Rurve weiter fort.

Bei Anwendung der Berechnungsformel  $\sqrt{A \cdot G}$  entsteht keine Gerade, sondern eine gebogene Linie, eine Kurve, die in der Mathematik die Bezeich=

nung Parabel führt. Diese Kurve, die die Formel  $\sqrt{A \cdot G}$  bildlich darstellt, steigt in ihrem ganzen Verlaufe an.

Dadurch erfüllt sie zunächst die wichstigste Anforderung, die wir an ein allgemeingültiges Gesetz der leistungssemähen Zuteilung stellen müssen: Sie sichert jeder höheren Leistung ein höheres Entgelt.

Gegenüber der Zuteilung nach festen Bruchteilen (dargestellt durch die Gerade <sup>1</sup>/<sub>4</sub> G, Abb. 27) läßt sie zwei wichtige soziale Vorteile er-



fennen: Zu Beginn steigt sie plöglich an und gewährt dadurch den kleinen Leistungen verhältnismäßig hohe Anteile. In ihrem ferneren Berlaufe steigt sie zwar noch weiter an, aber ihr Ansteigen wird immer langsamer, ohne doch jemals ganz aufzuhören.

Durch die fortgesetzte Verringerung der Steigung, die der Parabel eigen ist, fürzt sie die angeeigneten Anteile der großen Leistungen ganz wesentlich zusgunsten des Gesamtverbrauchs der Volkswirtschaft.

Derjenige, der die höchste Leistung aufzuweisen hat, erhält auf diese Weise zwar immer noch das meiste, opfert aber auf der anderen Seite einen unsendlich größeren Teil seiner Leistung der Gesamtheit und wird daher zu deren größtem Wohltäter.

Rechnen wir nach der Formel VA·G, so stehen z. B. unserem vorhin genannten Erfinder, wenn wir ihm die Aufwandskosten eines gewöhnlichen Arbeiters anrechnen, jährlich nur rund 670000 RM. zu. Billigen wir ihm entsprechend seiner ganz intensiven geistigen Arbeit den viersachen Aufwand zu, so erhält er 1340000 RM. jährlich, während 249 Millionen RM. seiner Leistung der Gesamtheit umsonst zusließen.

Diejenigen, denen die hier angewandte mathematische Behandlung volkswirtschaftlicher Fragen zu mechanisch erscheint, seien darauf hingewiesen, daß die Formen der lebenden Natur fast immer durch Kurven begrenzt werden.

Indem die mathematische Wissenschaft außer den geraden Linien auch die Kurven in ihren Bereich zog, verwandelte sie sich aus einer mechanischen in eine organisch-biologische Wissenschaft. Sie wurde dadurch befähigt, nicht nur der Technik, sondern auch allen Wissenschaften vom Leben zu dienen.

Der Umstand, daß an Hand unserer Zuteilungsparabel der Höchstleistende zwar für sich selbst das meiste erhält, aber andererseits auch das größte Opfer bringt, bedeutet die vollendetste Verwirklichung sozialer Verbundenheit, die überhaupt denkbar ist.

Daher erscheint die Formel  $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$ , die das leistungsgemäße, sozialgerechte Aneignungsgeset in mathematischer Fassung darstellt, als ein idealer Kristall nationalsozialistischen Gestaltungswillens.

In ihrem Sinne die Wirtschaft zu ordnen, das heißt, der Majestät des Rechts ein Gebiet erobern, das ihrem göttlichen Walten bisher verschlossen war;

das heißt, die Masse der Schaffenden lehren, die schöpferischen Geister ihres Bolkes als die naturgegebenen Führer zu achten und zu ehren;

das heißt, den rassisch Besten jene entscheidende Stellung im Volksganzen zurückzugeben, die eine widernatürliche Ordnung verhängnisvolle Jahrzehnte hindurch den Minderrassigen in die Hand gespielt hatte!

Eine wahrhaft große und beneidenswerte Aufgabe!

Das deutsche Bolf, das sich eine solche gerechte Wirtschafts- und Lebensordnung auf dem Wege des Nationalsozialismus als erste Nation der Welt gibt, wird dadurch einig, frei und unüberwindlich sein!

| 200 | aarati   | 000  | Бn    | n a do | bar | Formel   | Δ . | $1/\overline{g}$ |
|-----|----------|------|-------|--------|-----|----------|-----|------------------|
| ver | qerea) 1 | e zv | U) II | n a a) | ner | Santurer | A   | / D.             |

| 1        | 2                                              | 3                                                             | 4                                                                            | 5                                                                                              | 6                                                                                           | 7                                                                         |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A        | G                                              | s                                                             | $\sqrt{s}$                                                                   | $A \cdot \sqrt{S}$                                                                             | $\begin{array}{c} \Omega \text{ohn aus} \\ A \cdot \sqrt{S} = \sqrt{A \cdot G} \end{array}$ |                                                                           |
| 55555555 | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>20<br>50<br>100 | 1,0<br>1,2<br>1,4<br>1,6<br>1,8<br>2,0<br>4,0<br>10,0<br>20,0 | 1,0<br>1,0954<br>1,1823<br>1,2649<br>1,342<br>1,415<br>2,0<br>3,162<br>4,472 | 5·1,0<br>5·1,0954<br>5·1,1823<br>5·1,2649<br>5·1,342<br>5·1,415<br>5·2,0<br>5·1,362<br>5·4,472 | 5,00<br>5,477<br>5,92<br>6,32<br>6,71<br>7,075<br>10,00<br>15,81<br>22,36                   | 5,00<br>5,477<br>5,92<br>6,32<br>6,71<br>7,075<br>10,00<br>15,81<br>22,36 |

Der gerechte Lohn läßt sich nicht nur durch den Gebrauchswert, sondern auch durch den spezifischen Wert = S ausdrücken. Ist  $\frac{G}{A} = S$ , d. h. Gebrauchswert Arbeitskosten = spezifischer Wert, so ist  $G = A \cdot S$ . In der Formel  $\sqrt{A \cdot G}$  können wir G durch  $A \cdot S$  ersehen. Sie lautet dann:  $\sqrt{A \cdot G} = \sqrt{A \cdot A \cdot S} = \sqrt{A^2 \cdot S}$ . Da  $\sqrt{A^2} = A$  ist, so kann A vor das Wurzelzeichen treten, und wir erhalten dann  $\sqrt{A \cdot G} = A \sqrt{S}$ .

Sacher war auf dem Wege zu dieser Formel, hat sie jedoch nicht zu erreichen vermocht.

Er bemerkte jedoch bald, daß die Leistung außer vom Arbeitsauswande auch noch vom Gebrauchswerte bestimmt wird, der, wie er wußte, mit dem spezifischen Wert S zusammenhängt. Um beides zu berücksichtigen, sagte er deshalb jeht:

$$\mathfrak{Lohn} = A \cdot S.$$

Dabei hatte er jedoch übersehen, daß

$$A \cdot S = G$$
 ift.  
Lohn =  $A \cdot S$ 

$$\mathfrak{Lohn} = G.$$

bedeutet daher

Statt von A und G gemeinsam würde der Lohn nach dieser Formel nur von Gallein bestimmt.

Nach diesem miklungenen Bersuch sah Sacher keine Möglichkeit mehr, A und G gemeinsam zur Bestimmung des Lohnes zu verwenden.

Er ließ G daher wieder fallen und kehrte zu seiner ursprünglichen Auffassung:

zurüd.

Als Sacher die Formel Lohn = A · S

aufstellte, war er von der brauchbaren Formel

$$\mathfrak{Lohn} = A \sqrt{S}$$

nur noch um einen einzigen, allerdings entscheidenden Schritt entfernt.

<sup>1</sup> Sacher vertrat zunächst die Auffassung, der Lohn dürfe allein von dem Arbeitsaufwande abhängig sein: Lohn = A.

Wie die beigefügte Zahlentafel erkennen läßt, zeitigt sie dieselben  $\mathbb{C}r$ gebnisse wie die Formel  $\sqrt{\mathbf{A}\cdot\mathbf{G}}$ .

Ihr Vorteil besteht darin, daß sie die Abhängigkeit der Lohnhöhe vom spezifischen Wert anschaulicher hervortreten läßt. In den Abb. 25, 26 und 27 würden die Kurven AVS mit den gezeichneten Kurven  $VA \cdot G$  zusammenfallen.

Als Ergebnis der Untersuchung ist also festzuhalten:

- 1. Der gerechte Lohn, errechnet nach der Formel  $\sqrt{A \cdot G}$  oder  $A\sqrt{S}$ , enthält zwei Bestandteile:
  - a) den Unterhaltslohn, der die verbrauchte Arbeitsfraft ersett;
  - b) einen Gewinnanteil.

Mithin wird durch diesen Lohn der Arbeitskraft ein Gewinnanteil gesichert. Das kapitalistische Unrecht, das den Arbeiter vom Anteil am Wirtschaftsgewinn ausschloß, ist aufgehoben.

2. Der Lohn ift jest nicht mehr von der wirtschaftlichen Macht abhängig, sondern von den Arbeitskosten = A und von dem gewonnenen Gebrauchswert = G. Er steigt, wenn der Gebrauchswert wächst, oder wenn die Arbeitskosten sinken, er steigt mit dem spezifischen Werte = S. Steigerung des spezifischen Wertes ist wirtschaftlicher Fortschritt. Die seste Berbindung zwischen Lohn und spezifischem Werte ist ein mächtiger Antried für den Fortschritt im Wirtschaftsleben.

Da der Gesamtnuhen der Wertgewinnungsgemeinschaft ebenfalls mit dem spezifischen Werte steigt und fällt, so ist damit der Eigennuhen der schaffenden Arbeitskraft mit dem Gemeinwohl in Übereinstimmung gebracht; Gemeinnuh und Eigennuh sind, soweit die unmittelbare Arbeitskeistung in Frage kommt, harmonisiert. Der Motor des Eigennuhens arbeitet mit voller Kraft für das Gemeinwohl.

3. Der Lohn  $\sqrt{A \cdot G}$  steigt zwar mit wachsendem Gebrauchswert, sein Steigen verlangsamt sich jedoch nach obenhin unausgeset, ohne aber jemals ganz aufzuhören. Schon dadurch wird bewirft, daß solche Gewerbe, deren Erzeugnisse einen geringen spezifischen Wert haben, nur wenig unbezahlte Gebrauchswerte in den Verbrauch geben, während diesenigen, deren Erzeugnisse spezifisch hochwertig sind, viele unbezahlte Gebrauchswerte dem Verbrauch überlassen. Dadurch findet ein Ausgleich zwischen günstigen und ungünstigen Gewerben auf dem Wege des Verbrauchs statt.

Ein solcher Ausgleich ist für das Gemeinwohl der Wertgewinnungsgemeinschaft durchaus notwendig, weil sonst die ungünstigen, aber lebenswichtigen Gewerbe, wie z. B. die Landwirtschaft, veröden würden, während die günstigen überfüllt wären.

Der Ausgleich erscheint auch von anderen Gesichtspunkten aus als gerecht; denn die Fruchtbarkeit einer gewerblichen Arbeit ist ja nur zum geringsten Teile das Verdienst der gerade darin Tätigen.

So ist 3. B. die gewaltige Fruchtbarkeit des Rohlenbergbaues zunächst eine Folge der natürlichen Werthaltigkeit der Rohle, also ein Geschenk der Natur,

an dem niemand sonst ein Verdienst, also auch kein besonderes Anrecht hat, das vielmehr allen zukommt.

In zweiter Linie ist die Fruchtbarkeit des Rohlenbergbaues ein Rulturerbe, das wir der Forscher-, Erfinder- und Organisationsarbeit verdanken, die frühere Geschlechter auf diesem Gebiete geleistet haben.

Würde der Lohn im Bergbau nun einfach nach der Formel  $\sqrt{A \cdot G}$  berechnet, so würde er eine ungerechtfertigte Höhe erreichen.

Umgekehrt wäre die Lage der landwirtschaftlichen Arbeit. Infolge der natürlichen Schwierigkeit der Nahrungsmittelerzeugung in unseren Breiten ist der spezifische Wert dieser Arbeit viel geringer. Nach der Formel  $\sqrt{A \cdot G}$  würde der Lohn landwirtschaftlicher Arbeit bei gleicher Anstrengung und Geschicklichkeit weit niedriger sein wie im Bergbau.

Das ist jedoch für den Einzelnen ungerecht und für das Gemeinwohl unserträglich.

Das letztere verlangt eine ungefähre Gleichheit der Verdienstmöglichkeit in allen lebenswichtigen Gewerben, weil diese anders nicht gleichmähig in Betrieb gehalten und zu höherer Blüte fortentwickelt werden können.

Allen Lohnberechnungen ist also ein volkswirtschaftlicher Durchschnittslohn zugrunde zu legen, der aus der Durchschnittsfruchtbarkeit der Volkswirtschaft zu ermitteln ist. Die durchschnittliche Fruchtbarkeit der gesamten Volkswirtschaft ist zu errechnen aus der durchschnittlichen Fruchtbarkeit der einzelnen Gewerbe unter Berücksichtigung des Umfanges der darin gewonnenen Gesbrauchswerte. Um für die Gewerbe die durchschnittlichen Werte für G und A

und damit auch den Bruch  $rac{G}{A}=S$  zu finden, ist wieder die Untersuchung des

Wertgewinnungsergebnisses zahlreicher Betriebe ersorderlich. Diese Unterssuchungsarbeiten sind die Aufgabe einer exakten Wirtschaftssorschung, wie der Nationalsozialismus sie braucht.

Sind auf die geschilderte Weise die Durchschnittswerte von G und A für die gesamte Volkswirtschaft aus den Durchschnittswerten für die einzelnen Gewerbe ermittelt, so kann nunmehr der gerechte Einzellohn festgestellt werden.

Der Einzellohn muß zunächst von der Leistungshöhe der gesamten Volkswirtschaft, die durch ihre Durchschnittswerte für G und A bestimmt wird, abhängen, damit jeder Einzelne an dem gesamten volkswirtschaftlichen Ergebnis grundsählich interessiert wird.

In der gleichen Weise muß der Einzelne auch an dem Sondererfolg seines Betriebes wie auch an der Höhe seiner eigenen Leistung interessiert werden, ohne doch weder den Erfolg des Werkes, noch seinen eigenen voll für sich in Anspruch zu nehmen.

Es ist dann nach unserem Grundsatz der Eigenlohn in folgender Weise zu berechnen:

In der Formel  $\sqrt{A\cdot G}$  bedeuten G und A die volkswirtschaftlichen Durchschnittswerte. Der in Frage kommende Einzelbetrieb habe einen Betriebs-

erfolg, der um das 1,44fache über dem Durchschnitt liegt. Dann sollen die Werksbeteiligten nicht das 1,44fache des volkswirtschaftlichen Durchschnittsslohnes erhalten, sondern nur  $\sqrt{1,44}$ , also 1,2 mal soviel. Der Durchschnittslohn dieses Werkes ist dann  $1,2 \cdot \sqrt{A \cdot G}$  oder  $\sqrt{1,44} \cdot \sqrt{A \cdot G}$ . Sehen wir für 1,44 den Buchstaben y ein, so lautet die Formel für den Durchschnittslohn des Werkes  $\sqrt{y} \cdot \sqrt{A \cdot G}$ .

Ist die Leistung des Einzelarbeiters nun das 1,69fache des Durchschnitts in seiner Branche in diesem Werk, so ist auch ihm nicht das 1,69fache, sondern nur  $\sqrt{1,69}$  oder 1,3 mal soviel zuzubilligen, wie dem Durchschnittsarbeiter dieser Branche in diesem Werk. Der Einzelsohn beträgt in diesem Falle also 1,3 · 1,2;  $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$  oder 1,56 ·  $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$ , das ist das 1,56 sache des volkswirtschaftslichen Durchschnittsslohnes.

Die Formel des gerechten Einzellohnes lautet  $\sqrt{1,69} \cdot \sqrt{1,44} \cdot \sqrt{A \cdot G}$ . Ersehen wir den persönlichen Faktor 1,69 durch x, den Werksfaktor 1,44 durch y, so erhalten wir die allgemeine Formel des gerechten Einzellohnes

$$= \sqrt{\mathbf{x}} \cdot \sqrt{\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}.$$

Bürde die Burzel bei x und y fortgelassen, so erhöhte sich der Einzellohn auf  $1,44\cdot 1,69\cdot \sqrt{A\cdot G}$ , das ist  $2,4336\cdot \sqrt{A\cdot G}$ . Er betrüge dann das  $2\frac{1}{2}$  fache des volkswirtschaftlichen Durchschnets. Nach der vorgeschlagenen Methode wird er auf das  $1\frac{1}{2}$  fache des volkswirtschaftlichen Durchschnitts herabgeseht. Darin liegt das soziale Opfer der besseren Betriebe und der besseren Arbeiter für die Gesamtheit.

Eine Zusammenstellung der Berechnung des Einzellohnes ergibt:

$$\begin{array}{c} \sqrt{\mathbf{x}} \cdot \sqrt{\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}} \\ \sqrt{1,44} \cdot \sqrt{1,69} \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}} \\ 1,2 \cdot 1,3 \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}} \\ 1,56 \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}. \end{array}$$

Die Formel  $\sqrt{\mathbf{x}} \cdot \sqrt{\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$  gestattet in jedem Falle die Berechnung des gerechten Eigenlohnes. Notwendige Voraussehung einer solchen Berechnung ist es, die durchschnittlichen Fruchtbarkeitsziffern der gesamten Volkswirtschaft und des betreffenden Gewerbes zu kennen und außerdem die besondere Betriebsleistung und die besondere persönliche Leistung zu beobachten.

Die Beschaffung dieser Unterlagen wird zu den wichtigsten Aufgaben einer nationalsozialistischen Wirtschaftsforschung gehören.

Durch die soeben entwickelten Berechnungsmethoden wird ein Ausgleich nicht nur zwischen den natürlichen und kulturellen Bedingungen der Arbeit, sondern auch zwischen den Gaben und Kräften der Arbeitenden herbeigeführt.

Das Werk und der Einzelne, die in gleicher Zeit vermöge besserer Besallagung und Einrichtung höheren spezifischen Wert herstellen, erhalten zwar mehr Lohn, opsern andererseits aber auch noch mehr für die Gemeinschaft wie derzenige, der nur einen geringeren Wert zu gewinnen vermag.

Gäbe es aber einen gerechteren und besseren Grundsat für eine organische Schicksalsgemeinschaft als den, daß sich nicht nur Vorteile und Nutzen, sondern auch die Opfer nach den Gaben, Kräften und Erfolgen zu richten haben? Dies trifft besonders für das Verhältnis der Schaffenden und der Schöpserischen zur Gemeinschaft und untereinander zu. Die Schaffenden üben ihre Tätigkeit in der Kauptsache in vorgezeichneten Geleisen aus. Ihre Tugenden sind Fleiß und Sorgfalt. Ihre Wertgewinnung hält sich in bescheidenen Grenzen. Nicht so die Schöpferischen! Sie sind Bahnbrecher! Als Forscher, Erfinder und Organisatoren weisen sie der Wertgewinnungsgemeinschaft neue, erfolgreichere Wege. Ihr wirtschaftlicher Wert als Kraftsparer kann ins Unsermehliche wachsen. In Gemeinschaft mit Künstlern und Lehrern sind sie außersdem noch höchst wertvoll durch die Lieferung und Anregung geistiger Kräfte.

Jhr Lohn, berechnet aus  $\sqrt{\mathbf{x}} \cdot \sqrt{\mathbf{y}} \cdot \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$  sichert ihnen einen bedeutenden Gewinnanteil. Ungleich größer ist aber der Teil ihres Erfolges, den sie unsbezahlt der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, wahre Wohltäter ihrer Wertsgewinnungsgemeinschaft.

Dient so die Wertarbeit der Schöpferischen nicht mehr dazu, einzelne wirtschaftlich Mächtige zu bereichern, sondern kommt sie allen Schaffenden zugute, so werden diese die Schöpferischen selbstwerständlich als ihre geborenen Führer anerkennen.

Durch den Lohn wird bestimmt, welchen Anteil am gemeinsam geschaffenen Wirtschaftsgewinn die unmittelbare Arbeitsleistung erhalten soll; der Preis bestimmt darüber, welcher Anteil der mittelbaren Arbeitsleistung (Arbeitsmittel, Kapital) zufällt.

Dieser Anteil ist entsprechend dem Lohn zu berechnen. Wie die Arbeitsstraft, so hat auch der Besitzer der Arbeitsmittel Anspruch auf zweierlei:

a) auf Ersatz der ihm entstandenen Arbeitskosten,

b) auf einen entsprechenden Gewinnanteil.

Die Arbeitskosten, die auf die Arbeitsmittel entfallen, sind durch die Abnutung oder den Verschleiß bestimmt.

Nehmen wir an, zur Serstellung einer Maschine seien alles in allem 1000 Tage Menschenarbeit nötig gewesen. Die Maschine sei in 10 Jahren verbraucht. Dann beträgt der jährliche Berschleiß dieser Maschine 100 Arbeitsstage. Wer sie ein Jahr lang zur Berfügung stellt, hat dadurch mittelbar 100 Tage Arbeit geleistet. Die Unkosten eines menschlichen Arbeitstages bestragen 17393 Kalorien oder Werk. Die Unkosten für 100 Tage belaufen sich dann auf 100 × 17393 Kalorien = 1739300 Kalorien oder Werk. Diese Jahl ist für diese Maschine = A. Nun ist die Gesamtsumme der jährlichen Arbeitsskoften des Werkes zu ermitteln, ebenso der im Jahre hergestellte Gebrauchsswert, alles in Kalorien oder Werk. Dann läßt sich errechnen, wieviel Gebrauchsswertgewinnung auf die Maschine entfällt. Dannit ist die Größe von E für die Maschine gefunden. Genau wie bei der unmittelbar geleisteten Arbeit läßt sich nun das Produkt A·G und daraus VA·G errechnen als Lohn der mittelsbaren Arbeitsleistung.

Diese Methode ist für alle Arbeitsmittel, also für alle leichtvergänglichen Rapitale anwendbar, nicht aber ohne weiteres für das schwervergängliche Rapital, für das Geld oder den Kredit. Doch tritt hier an Stelle der Abnuhung die Berlustgefahr, die je nach der Art, in der der Kredit gegeben ist, anzurechnen ist. Hinzu kommt noch die natürliche Entwertung des Bermögens, die hervorgerusen wird durch die Steigerung des wirtschaftlichen Wirkungsgrades der Arbeit, durch den wirtschaftlichen Fortschritt. Diese beiden Umstände ergeben zusammen den Berschleiß — A des Geldkapitals, und mit dessen Hilse ist der Kreditschin zu ermitteln.

Dieser ist nun nicht mehr ein garantierter und bevorrechteter Zins, sondern nur ein Gewinnanteil, wie er auch der Arbeitskraft und den vergänglichen Arbeitsmitteln zukommt. Die Zinsknechtschaft ist damit gebrochen; denn der Gewinnanteil des Geldes wird hinfort nicht mehr durch die Macht, sondern nach denselben Rechtsgrundsähen festgeseht, wie der Anteil der andern Wertsgewinnungsmittel.

Ist so der Lohn der unmittelbaren und der mittelbaren Arbeitsleistung für eine bestimmte Ware festgestellt, so ergibt sich der Preis der Waren als die Summe der errechneten Größen.

Dieser gerechte Preis wird in einer geregelten Wirtschaft allerdings nicht nur genommen werden dürfen, er wird genommen werden müssen. Es darf also niemand unter diesem seinem gerechten Preise verkaufen, um der schrankenlosen Unterdietung und der willkürlichen Ruinierung zahlreicher wertvoller Unternehmungen und der dadurch bewirkten Wertvergeudung ein Ende zu sehen.

Ganz werden die Preisunterschiede der Waren allerdings dadurch nicht aus der Welt geschafft werden. Wer seinen Betrieb durch bessere Organisation und bessere Arbeitsmethoden spezifisch ertragreicher gestaltet, wird seinen Preis unter den der andern senken können. Diese Senkung wird aber nur einen Bruchteil des ganzen erzielten Herstellungsvorteils betragen. Sie kann sich deshalb für die Wettbewerder nicht katastrophal auswirken, sondern läßt ihnen die Möglichkeit, sich zu halten und dem andern nachzukommen. So wird der Gang der wirtschaftlichen Entwicklung ein stetiger werden.

Damit sind nun Zins, Preis und Lohn von den Größen A und G bestimmt, von denselben Größen, von denen auch das Gemeinwohl abhängt. Die wirtschaftliche Macht ist in allen ihren Wirkungsbereichen ersett durch soziales Recht. Das Streben nach Eigennuhen aber bleibt trohdem in Wirksamkeit, es treibt die wirtschaftliche Entwickung vorwärts und dient obendrein dem Gemeinwohl. Auf feine andere Weise können die Individuen fortan ihren Sondervorteil fördern als dadurch, daß sie zugleich dem Gemeinwohl dienen, indem sie die Arbeitskosten ihrer Leistung senken und dadurch zugleich ihren Gebrauchswert steigern. Jedem Schaffenden ist aber, ebenso wie jedem Schöpferischen, ein gerechter, und zwar steigender Anteil am Wirtschaftsgewinn ebenso sicher, wie ihm gleichzeitig die Förderung des Gemeinwohls unvermeidlich ist.

Im vorigen Kapitel sind die sozialen Forderungen mitgeteilt, die Kautsky in den Erläuterungen zum Heidelberger Programm der Sozialdemokratie aufstellt. Als Recht der Gesellschaft fordert er dort möglichst hohen Ertrag bei möglichst geringem Kraftaufwand. Sieht man einmal davon ab, daß über der spezifischen Fruchtbarkeit noch die Selbständigkeit und Sicherheit der nationalen Wirtschaft stehen muß, so hat Rautsky damit recht. Aber welche Rat- und Hilflosigkeit spricht sich in der völligen Unbestimmtheit seiner Forderung aus! Das kann jedoch auch nicht anders sein. Wo fände Rautsky in seiner marxistischen Tauschwertlehre eine wirkliche Begriffsbestimmung des Wertes, wo ein Maß, um Erträge zu messen und zu vergleichen. Wollte er aber mit dem liberal-marxistischen Wertmaß, dem machtgemäßen Tauschwert, an eine wirkliche Wirtschaftsregelung herantreten, so würde ein entsehlicher Wirrwarr den Bankrott dieser Theorie sofort offenbaren; denn durch den kapitalistischen Tauschwert läßt sich der wahre Ertrag überhaupt nicht bestimmen, da er ja in Gebrauchswerten besteht. Nur die Gebrauchswertlehre gestattet eine exakt naturwissenschaftlich-mathematische Feststellung der Arbeitskosten und des Ertrages und bietet damit eine tragfähige Grundlage für eine umfassende soziale Wirtschaftsregelung. Vergleicht man ihre Ergebnisse mit den gänzlich embryonalen Wirtschaftsanschauungen eines Rautsky, so tritt die Überlegenheit der Gebrauchswertlehre erst recht ans Licht.

An derselben Stelle bezeichnet es Kautsky als das Recht des einzelnen Schaffenden, daß jede Berbesserung im Betriebe, die dessen Ertrag steigert, nicht nur den Konsumenten, sondern auch den Arbeitern zugute kommt.

Auch für diese Forderung, so berechtigt sie an sich ist, weiß er keinen gangsbaren Weg zur Ausführung anzugeben. Weil es ihm an Einsicht in das Wesen des Ertrages, weil es ihm auch an einem geeigneten Maße mangelt, um ihn zu messen, kann er auch keine gerechten und bestimmten Grundsähe für seine Berteilung unter die Glieder der Wertgewinnungsgemeinschaft aufstellen, sehlt es ihm an jeder Möglichkeit, Gemeinwohl und Eigennuhen zu harmonisieren.

Da er keine wirkliche Einsicht in die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge besitzt, kann er die Berwirklichung solcher Forderungen nur für möglich halten in einer kommunistischen Wirtschaft, wo auf Rechnung der Gemeinschaft mit den Arbeitsmitteln der Gemeinschaft gearbeitet wird.

In der Tat ist aber gerade das Recht der Gemeinschaft auf die höchstmögliche Fruchtbarkeit der Wirtschaft in einer kommunistischen Gesellschaft überhaupt nicht zu verwirklichen, weil hier die unersehliche Triebseder des Eigennuhens ausgeschaltet wird.

Restlos durchführbar ist aber die Forderung sozialer Gerechtigkeit auf Grund der Gebrauchswertlehre und an Hand der hier entwickelten Formeln in einer geregelten Eigenwirtschaft, in der sowohl das Eigentum an den Arbeitsmitteln, wie auch die wirtschaftliche Selbständigkeit erhalten bleibt.

Die wirtschaftliche Selbständigkeit wird allen Gliedern der Wertgewinnungss gemeinschaft zurückgegeben und durch Rechtsgrundsähe geregelt. Das Eigentum an Arbeitsmitteln kann hinfort nicht mehr kapitalistisch dazu mißbraucht werden, besitslose Glieder vom Anteil am Wirtschaftsgewinn auszuschalten. Es verliert dadurch aber keineswegs seine Bedeutung. Da auch auf die Arbeitsmittel ein Gewinnanteil entsallen muß, wird sedermann nach wie vor bestrebt sein, Arbeitsmittel zu erwerden, zur Verfügung zu stellen, sie zu pslegen und zu verbessern. Nur der Unterschied wird gegen früher des stehen, daß seder Einzelne nur in dem Maße, wie er dem Gemeinwohl gedient hat, zu einer solchen Erwerdung in der Lage sein wird. So bleibt der Motor des Eigennußens in jeder Hinschaften, nur daß er in Zukunst mit dem Gemeinwohl unlösbar gekoppelt sein wird.

Da im Lichte des Nationalismus und der Gebrauchswertlehre der wirtschaftliche Erfolg letzten Endes daran gemessen werden muß, in welchem Maße er die Erzeugung hochwertiger menschlicher Schaffenskraft ermöglicht hat, so ist es ganz klar, daß soziale Gerechtigkeit des Gemeinwohls nicht verwirklicht ist, ohne daß alle Glieder der Wertgewinnungsgemeinschaft in den Serstellungsund Verbrauchsprozeß eingeschlossen sind, ohne daß das Recht auf Arbeit gleichzeitig mit der Pflicht zur Arbeit verwirklicht ist. Soziale Gerechtigkeit durch gerechten Lohn und gerechten Preis setzt das Recht auf Arbeit voraus.

Das Recht auf Arbeit darf aber nicht so verstanden werden, daß nun jeder Einzelne von der Gemeinschaft einen fertig eingerichteten Arbeitsplat verslangen könnte. Was er verlangen kann, ist lediglich die Möglichkeit, sich selbst einen solchen Arbeitsplat zu schaffen. Die Gemeinschaft kann gerade in diesem Punkte auf die Aktivität keines einzigen ihrer Glieder verzichten.

Früher wurde gezeigt, daß nur dann für alle Volksgenossen Arbeit da ist, wenn die Verbrauchskraft gleichzeitig mit der Produktionskraft gestärkt und stets mit ihr auf gleicher Höhe gehalten wird.

Die hier entwickelte Zuteilungsformel sorgt schon an und für sich dafür, daß beide gleichzeitig wachsen, indem sie den Vorteil steigender Produktivität sowohl dem Kapital- wie auch dem Arbeitseinkommen zugute kommen läßt.

Da aber die Entscheidung über die Verwendung des Einkommens in weitem Umfange Sache des Einzelnen bleibt, so ist nicht sicher vorauszusehen, ob die Gleichheit von Produktions- und Verbrauchskraft sich dauernd von selbst erhält. Ihr Verhältnis zueinander wird deshalb fortgesett beobachtet und, wenn nötig, durch besondere Mahnahmen beeinflußt werden müssen.

Ist 3. B. die Kapitalbildung, die hauptsächlich die Produktivkraft stärkt, zu groß, so kann unserer Formel für die Berechnung des gerechten Zinses ein Abwertungsfaktor vorangesetzt werden, oder die Lohnformel erhält einen Erhöhungsfaktor, dis das Gleichgewicht erreicht ist.

Um die Wirkungsweise des gerechten Preises und Lohnes nach der Formel  $\sqrt{\mathbf{A}\cdot\mathbf{G}}$  an einem bestimmten Falle zu zeigen, kehren wir zum Beispiel der Kohlegewinnung zurück. Auf Grund einer Berechnungsweise, die im zwölsten Abschnitt erklärt wird, erhalten wir nebenstehende Ausstellung.

In Spalte III ist angegeben, wie sich die 59,8 Werk Gestehungskosten, die 1 kg Kohle verursacht, kapitalistisch verteilen. Spalte I enthält die Jahlen,

H. Die Theorie der endgültigen Lösung.

Rapitalistische und gerechte Verteilung des Gebrauchswertes von 1 kg Rohle in Kalorien oder Werk.

|                                                                                                  |                    |                                               |                                                      |                                      |                                           | 1                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                  | I                  | II                                            | III                                                  | IV                                   | V                                         | VI               |
|                                                                                                  | Arbeits=<br>anteil | Anteil an<br>Gebrauchs=<br>wert=<br>gewinnung | Bisherige<br>Wert=<br>verteilung                     | Neue Wertverteilun nach VA·G obe AVS | fache ber<br>alten<br>Preise und<br>Löhne | Löhne, re=       |
| I. Herstellung \begin{aligned} Arbeitskraft unmittelbar Arbeitsmittel Gewinn auf Arbeits= mittel | 23,0<br>9,5        | 1041,90<br>430,35                             | 23,00<br>9,50<br>4,00<br>23<br>13,5                  | 100,00                               | ,80 6,73 × 4,74 ×                         | 1,35 ×<br>0,95 × |
| II. Handel { Arbeitskraft und =mittel Gewinn auf Arbeits= mittel                                 | 11,65              | 527,75                                        | \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c | $\sqrt{11,65 \cdot 527,75}$ 78       | ,42 3,37 ×                                | 0,68×            |
| Zusammen<br>Rest                                                                                 |                    | 2000,00<br>1940,20                            | 59,8                                                 | 297<br>1702                          | 4,97 ×                                    | 1                |
| Spezifische Werte für Verbrauch                                                                  |                    | 33,4                                          | alt                                                  | 6,72 neu                             |                                           |                  |

die davon als Arbeitskosten zu betrachten sind. In Spalte II ist die Berteilung des Gesamtgebrauchswertes von 1 kg Rohle gleich 2000 Werk auf die Arbeitssanteile vorgenommen. Die neuen Gestehungskosten, die sich aus  $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$  ersgeben, sinden sich in Spalte IV. Sie ergeben zusammen 297,16 Werk gegen früher 59,8 Werk. Das bedeutet eine Steigerung des Preises auf das 4,97sache. Dem steht (Spalte V) eine Steigerung des Lohnes der unmittelbaren Herstellungsarbeit auf das 6,73sache, des Lohnes der mittelbaren Herstellungssarbeit auf das 4,74sache und der gesamten Arbeit in Handel und Transport auf das 3,37sache gegenüber.

Die Höhe der Preise hat für die inneren Verhältnisse einer sozial geordneten Wertgewinnungsgemeinschaft wenig zu sagen. Es kommt hier nicht auf die allgemeine Höhenlage, sondern auf die Unterschiede, auf das Gefälle an.

Anders ist es allerdings mit der Aussuhr. Bleibt in dieser Hinsicht der kapitalistische Wettbewerb des Auslandes bestehen, dann müssen wir konkurrieren können, und die allgemeine Preislage darf nicht höher werden, oder es muß der Außenhandel für sich organisiert werden.

Nun ist es allerdings nicht so, daß hohe Löhne unbedingt hohe Preise im Gefolge haben müssen. Bielmehr haben Länder mit hohen Löhnen verhältniss mäßig niedrige Preise aufzuweisen, da die hohen Löhne ein besonders starker Antried sind, arbeitsparende Methoden einzuführen. Das beste Beispiel dafür ist Amerika.

Andererseits haben Länder mit niedrigen Löhnen eine rückständige, arbeitsverschwendende Industrie und deshalb verhältnismäßig hohe Preise.

Es müßte also zunächst einmal abgewartet werden, wie sich die Lohnerhöhung auf die Preislage auswirken würde.

Auf alle Fälle ist es aber auch möglich, die beabsichtigte soziale Wirkung zu erreichen, ohne die Preise zu erhöhen. Sehen wir also den Preis in seiner bisherigen Höhe gleich 1, so erhält die unmittelbare Herstellungsarbeit das 1,35sache, auf die mittelbare Herstellungsarbeit entfällt das 0,95sache und auf die Kandelsarbeit das 0,68sache ihres bisherigen Anteils. Die Arbeitskraft erhält also eine Verbesserung ihres Anteils um 35% oder um ein gutes Drittel, die Arbeitsmittel der Herstellung erhalten 5%, der Handel erhält 32%, das ist ein schwaches Drittel, weniger.

Bedenkt man, daß gerade heute nicht nur der Arbeiter, sondern die Serstellung als Ganzes Not leidet, der Handel aber hohe Verdienstaufschläge nimmt, so erscheint seine Kürzung ohne weiteres gerechtfertigt.

Tatsächlich ist das Finanzkapital historisch aus dem Handelskapital hervorgegangen, nicht aus dem Industriekapital. Das ist doch wohl ein Beweis, daß der Handel vermöge seiner starken Stellung zwischen Herstellern und Berbrauchern stets imstande war, höhere Gewinne zu machen. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß sich durch Einführung eines gerechten Geldlohnes der Zinsdruck, der sowohl auf der Kerstellung wie auch auf dem Handel lastet, vermindert und sich dadurch der Anteil beider wieder verbessert.

Die Einführung einer sozial gerechten, am Gemeinwohl orientierten Wirt-

schaftsordnung würde also im schlechtesten Falle zur Folge haben, daß die nackte Arbeitskraft zu ihren jetigen Konkurrenzlöhnen einen Gewinnanteil von 35% erhielte. Das wird, planmäßig benutzt, zu den größten Wirkungen führen.

Die soziale Gerechtigkeit kann im Wirtschaftsleben nur eingeführt werden auf dem Umwege über die politische Macht, wenn diese nämlich in den Händen des schaffenden Volkes und seiner schöpferischen Führer ist.

Trozdem ist die soziale Ordnung des Wirtschaftslebens immer noch leichter einzuführen als dauernd aufrechtzuerhalten. Sie wird immer gestährdet sein, wenn das Gleichgewicht nur von der Politik her, nicht aber von der Wirtschaft selbst gestütt wird durch eine sozial gesunde Verteilung des Eigentums an den Arbeitsmitteln. Erst wenn diese Gesundung der Eigentumsverhältnisse durchgeführt ist, kann die soziale Gerechtigkeit als gesichert gelten.

Um die Eigentumsverhältnisse sozial zu gestalten, ist aber keine Konsiszierung von Eigentum notwendig, wie es andererseits ja auch nicht ratsam ist, irgend jemand etwas zu schenken. Es genügt vollständig, die täglich neu gewonnenen Werte so zu verteisen, daß den schaffenden Menschen die Neusbildung von Eigentum an Arbeitsmitteln ermöglicht wird, so daß schließlich fein strebsamer Mensch auf die Dauer ohne solches Eigentum dazustehen braucht.

Das kann durch Neugründung von Aleinbetrieben geschehen, wie sie jett durch die Nevolutionierung im industriellen Antrieb und die damit verbundene Neigung zur Betriebszerlegung möglich geworden ist, das kann aber auch durch Besitzbeteiligung an Großbetrieben, besonders an kapitalistischen Gesellsschaften, verwirklicht werden.

Die Gewinnbeteiligung auf Grund der Lohnformeln  $\sqrt{A \cdot G}$  oder  $A \sqrt{S}$  und ihrer Ableitungen ist dazu der beste und wirksamste Weg. Wie schnell und sicher sie wirkt, ist bereits früher am Beispiel der J. G. Fardwerke gezeigt.

In 10 Jahren ist das gesamte Betriebskapital in die Hände der Arbeiter überführt, von ihnen erworben. Aus der kapitalistischen Gesellschaft der Nichtsarbeiter ist eine sozialistische Genossenschaft der Mitarbeiter geworden. Wird für diese auf gesetzlichem Wege eine zweckmäßige Rechtsform und Verfassung geschaffen, was heute vollständig fehlt, so wird eine derartige sozialistische Mitarbeiter-Genossenschaft wirtschaftlich leistungsfähiger sein wie ihre Vorgängerin, die kapitalistische Nichtarbeiter-Gesellschaft.

Wäre mit dieser Maßregel 1918 begonnen worden, statt dem Volke die Sozialisierung zu versprechen und es nachher um dieselbe zu betrügen, so hätten wir heute, zehn Jahre später, eine gesunde soziale Verteilung des Eigentums; die soziale Frage wäre gelöst.

Dies nicht getan, ja, es unter dem Banne falscher Ideen und einer jüdischstapitalistisch interessierten Führung verhindert zu haben, ist der Bolksbetrug des Marxismus, für den Fluch und Bergeltung ihn noch ereilen werden.

Ist so durch das Mittel der Gewinnbeteiligung auch die Besitzbeteiligung durchgeführt, dann sindet auch die Frage der Mitleitung ihre natürliche Lösung.

Es ist unmöglich, irgend jemand Bestimmungsrecht zu geben über etwas, was ihm nicht gehört, was er also auch nicht verlieren kann. Wer aber an Gewinn und Besit teilhat, für den ist Mitbestimmung eine Selbstverständslichkeit.

Es ist eine sehr auffallende Erscheinung, daß Amerika keine nennenswerte sozialistische, geschweige denn marxistische Arbeiterbewegung kennt, wie sich das immer wieder deutlich bei den Präsidentenwahlen zeigt. Das Exekutivstomitee der amerikanischen Arbeitersöderation hat nur zwischen dem demoskratischen und republikanischen Kandidaten zu wählen. Der Kandidat der sozialistischen Partei kommt für die Föderation nicht in Frage, da nur ein verschwindend kleiner Teil der organisierten amerikanischen Arbeiterschaft mit dem Sozialismus sympathisiert.

Hier ist die Arbeiterschaft des größten Industriestaates der Welt, in dem die Arbeit am weitgehendsten spezialisiert und mechanisiert, also entseelt ist, und in dem die höchsten Anforderungen an die Leistungen der Arbeitskraft gestellt werden, mit der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft zusrieden, troß der Anshäufung von Kapital, troß Vertrustung und Monopolisierung. Hier stehen sich Arbeit und Kapital, ganz im großen gesehen, nicht in Todseindschaft, sondern ohne Gehässigkeit gegenüber, nicht selten sogar zu enger Zusammenarbeit verbunden.

Diese Tatsache ist von unsern deutschen, ja überhaupt von europäischen Verhältnissen aus vollständig unbegreislich. Sie erfährt bei uns denn auch die verschiedenste Beurteilung. Die Vertreter des Kapitalismus sagen, der amerikanische Arbeiter sei zu verständig, um Sozialist, vor allem um Marxist zu sein. Unsere Marxisten behaupten dagegen, der amerikanische Arbeiter sei zu unaufgeklärt und zu wenig klassenbewußt. Sine genauere Untersuchung mit den Hilsmitteln der Gebrauchswertlehre zeigt aber, daß weder das eine noch das andere zutrifft.

In den europäischen Ländern ist die Arbeitskraft eingepfercht; denn es gibt keine nennenswerte innere Kolonisation, und die Auswanderung ersordert Kapital. Der Arbeiter ist gezwungen, unter allen Umständen Arbeit zu nehmen. Deshald ist er wirtschaftlich machtlos, ganz gleich, ob er einzeln oder ob er als Masse auftritt.

Anders in Amerika. Dieses Land bot dem Arbeiter stets Gelegenheit, sich arbeitend und verdienend nach dem dünn bevölkerten Westen durchzuschlagen und dort Farmer zu werden. Der amerikanische Arbeiter hatte also stets die Möglichkeit, sich dem Druck der wirtschaftlichen Macht zu entziehen und wirtschaftlich selbständig zu werden. Diese stets offene Möglichkeit verleiht jedoch den zurückbleibenden Arbeitern selbst wirtschaftliche Macht. Ihr Lohn kann nicht weiter heruntergedrückt werden, als bis zu dem Punkte, an dem es dem Arbeiter vorteilhafter erscheint, in den landwirtschaftlichen Kolonisationssbezirk abzuwandern. Daher konnte der Lohn im Durchschnitt nicht auf das Existenzminimum sinken, sondern er mußte außer der Unterhaltsrente auch noch einen Gewinnanteil enthalten, der es dem Arbeiter erlaubte, Ersparnisse

zu machen, um für sein Alter zu sorgen oder um selbst Arbeitsmittel zu erswerben.

Diese Vermutungen über die Lage der Arbeitskraft in Amerika finden in statistischen Erhebungen, die im zwölsten Kapitel mitgeteilt und ausgewertet werden, ihre volle Bestätigung. Der Rominallohn (Geldlohn) war zum Beisspiel 1881 in Amerika 3,13mal so hoch wie in Deutschland. Trotz dieser hohen Löhne waren die Preise der wichtigsten Lebensmittel jedoch niedriger als bei uns (66%), so daß die Kauskraft der Löhne in Amerika auf 1,5 stand. Der durchschnittliche amerikanische Reallohn betrug also 1881 das 4,7fache des deutschen.

Auf Grund unserer Ausstellung hatten wir nach der Formel VA·G das 6,73 ache des jehigen als "gerechten Lohn" errechnet. In der offenen Eigentumswirtschaft Amerikas wurde 1881 also annähernd der "gerechte Lohn" gezahlt. Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß der Lohn nach VA·G für eine Wirtschaft, in der die Arbeitskraft aus besonderen Gründen nicht ohnmächtig ist, den "natürlichen Lohn" darstellt, denn er ist hier ohne jede gesehliche Regelung nahezu erreicht worden.

Nun ist es aber auch ohne weiteres verständlich, daß die amerikanischen Arbeiter kein starkes Verlangen nach einer anderen, gerechteren Wirtschaftssordnung zeigten. Vermöge der besonderen amerikanischen Verhältnisse ershielten sie aohne weiteres nicht nur die Unterhaltsrente, sondern kaft deren bfachen Betrag. In einem solchen Wirtschaftsleben ist aber Not und Mangel niemals ein allgemeiner Zustand der Arbeitskraft, sondern höchstens ein Ausnahmezustand einzelner Individuen. Das Elend ist hier keine soziale, sondern nur eine individuelle Erscheinung.

Daher lag in den Jahrzehnten, als in Deutschland die Sozialgesetzebung geschaffen wurde, in Amerika gar kein allgemeines Bedürfnis für eine ähnliche Einrichtung vor. Dort konnte tatsächlich durchschnittlich jeder vorwärtskommen und sich gegen Not und Alter selbst sichern.

Johannes Gillhoffs treffliche Erzählung "Jürn Jakob Swehn, der Amerikasfahrer" bietet eine ausgezeichnete Darstellung der hier besprochenen versschiedenen Verhältnisse diesseits und jenseits des großen Teiches.

Die soziale Gesetzebung Deutschlands bedeutete gegenüber den amerikanischen Verhältnissen das Eingeständnis eines sozialen Mißstandes; andererseits waren aber Arankens, Invalidens und Altersversicherung nur ein Herumsdottern an den Folgeerscheinungen der sozialen Arankheit. Ihre wahre Ursache, die ungerechte Verteilung des Wirtschaftsgewinnes unter der Herschaft der wirtschaftlichen Macht, wurde entweder nicht erkannt, oder man wagte sich doch nicht an ihre Beseitigung heran.

Das amerikanische Beispiel ist jedoch auch noch in anderer Hinsicht aufsschlußreich. Troh des 4,7fachen Reallohnes waren die Lebensmittelpreise um ein Drittel niedriger als bei uns. Amerika war also damals ein Land mit hohen Löhnen und niedrigen Preisen, während Europa umgekehrt niedrige Rlagges, Reichtum und Gerechtigkeit.

Löhne und hohe Preise aufwies. Es ist also durchaus Grund zu der früher ausgesprochenen Meinung, daß die Erhöhung der Löhne nach der Formel  $\sqrt{A \cdot G}$  keineswegs eine gleiche Erhöhung der Preise im Gefolge haben werde, so daß sich der Vorteil der Arbeitskraft aus dieser Regelung weit höher als 35% stellen könne.

Auch in Amerika sind die Berhältnisse nicht so gesund geblieben, wie sie es 1881 noch waren. 1913/14 betrug der Rominalsohn nur noch das 1,81fache des deutschen. Die Preissage der wichtigsten Lebensmittel war jeht aber höher als bei uns. Die Kaufkraft des Geldes betrug daher nur noch das 0,86fache, und der Realsohn war auf das 1,56fache zurückgegangen. Lag er zwar auch jeht noch über dem Unterhaltsbedarf, enthielt mithin immer noch einen Gewinnanteil, so bleibt doch bestehen, daß er sich seit 1881 auf ein Drittel vermindert hatte. Daraus geht hervor, daß die Sättigung des Landes in diesen 40 Jahren stark fortgeschritten war, und daß sich Hand in Hand damit die wirtschaftliche Macht des Kapitals über die Arbeitskraft entwickelt hatte.

Im Gleichschritt mit dieser Entwicklung ist auch ein Vordringen sozialistischer und selbst marxistischekommunistischer Gedankengänge in die amerikanische Arbeiterschaft sestzustellen. Auch Amerika beginnt an dem kapitalistischen Unrecht sozial zu erkranken.

Nach dem Weltkriege ist jedoch wieder eine Besserung sestzustellen. Der Nominallohn hat sich auf das 3,31fache des unsrigen gehoben. Demgegenüber ist die Kaufkraft nur auf das 0,75fache zurückgegangen, so daß sich das 2,48fache als Reallohn ergibt. Außerdem ist der Arbeitslosigkeit durch starke Verkürzung der Arbeitszeit entgegengearbeitet worden (statt 12 nur noch 8—9 Stunden). Neuerdings wurde in der Textilindustrie sogar ein Tarisvertrag abgeschlossen, der die fünstägige Arbeitswoche vorsieht, und der geradezu als Schlag gegen die Anstrengungen des Kommunismus gedacht ist. Man muß gestehen, daß die amerikanischen Unternehmer in ihrem Kampse für die Erhaltung der Privatwirtschaft wirksame Mittel anzuwenden wissen.

Unter diesem Gesichtspunkte ist auch die Einführung der Leistungslöhne in Amerika zu betrachten, die für jeden Einzelnen nach bestimmten Formeln auf Grund seiner Leistung errechnet werden, und die dazu dienen sollen, dem Arbeiter automatisch einen Teil des von ihm erarbeiteten Mehrgewinnes zusuführen. Hand in Hand damit gehen die Bemühungen, die Arbeiter zu versanlassen, für ihren ersparten Mehrlohn Aktien der industriellen Gesellschaften zu erwerben. Nach Paul Michligk "Dienen und Verdienen" ist das mit dem Erfolg geschehen, daß es heute in Amerika 11 Millionen Aktienbesitzer gibt. Der Wert der in Arbeiterhänden besindlichen Aktien wird auf eine Milliarde Dollar angegeben.

An der Stellungnahme der Arbeiterverbände zur Präsidentenwahl ist zu erkennen, daß alle diese Bestrebungen bei den amerikanischen Arbeitern auf fruchtbaren Boden fallen.

Die Gewinnbeteiligung durch Leistungslöhne und die sich daran ansschließende Besigbeteiligung bedeuten sicher für die amerikanischen Arbeiter.

die sich derselben erfreuen, eine Berbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Diese privatwirtschaftlichen Borkehrungen ersehen wenigstens teilweise die natürliche Wirtschaftsmacht der Arbeitskraft, die durch die fortschreitende Sättigung des Landes mehr und mehr zurückgeht. Durch die modernen Lohnsabkommen werden die Sonderinteressen der Unternehmer und Arbeiter wenigstens hinsichtlich der Leistung parallelisiert, durch die Besitzbeteiligung auch hinsichtlich des Gewinns. Beide Gruppen wachsen auf diese Weise zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammen, in der die wirtschaftliche Macht der Unternehmer nun auch ihren Arbeitern zugute kommt, so daß diese nicht nur einen Unterhaltslohn, sondern auch einen echten Gewinnanteil sich sichern können.

Man darf sich aber durch diese unleugbaren Vorteile der amerikanischen Mahnahmen nicht blenden lassen und nun darin schon die Lösung der sozialen Frage sehen wollen. Schon die Renntnis der Beweggründe der Unternehmer sollte eine solche Überschähung verhindern. Michligk sagt darüber Seite 275: "Vor einigen Jahren war in Amerika das Rapital noch in den Händen einiger weniger Leute, die enormen Nuhen daraus zogen, den sie aber nicht versbrauchen konnten. Der Prosit in Form von Zinsen und Gewinnen wurde neu sestgelegt und dem Kreislauf der Wirtschaft entzogen. Dadurch war aber auch der Produktion der Absah entzogen. Das Schwerkapital befürchtete nicht nur ein Versickern der Einnahmequellen, sondern auch den Verlust der Reichtümer.

Die Entstehung einer sozialen Spannung, wie sie Europa in Reinkultur erlebt hat, wurde frühzeitig erkannt und abgeleitet. Man baute ihrer Auswirkung durch kapitalistische Methoden vor, indem man die große Masse auch zu Unternehmern machte, ihnen Aktien verkaufte. Damit wurde aber auch erzielt, daß der Gewinn der Gesellschaften gestreut wurde und eine größere Anzahl in den Besit kleiner Gewinnteile gelangte und damit neue Mittel erhielt, um Erzeugnisse zu kaufen. Die Wirtschaft Amerikas hat dadurch ständig hinreichendes Betriebskapital zur Berfügung und der Verbrauch immer die ausreichenden Mittel, die Erzeugung genügend aufzunehmen.

Damit wird zugleich zu einem Teil der Wunsch der sozialdemokratischen Agitatoren erfüllt, die eine Neuverteilung der Güter vornehmen wollten und die Masse davon zu überzeugen suchten, daß vieles von dem Einkommen des wohlhabenden Teils der Gesamtheit nühlicher in anderen Händen wäre."

Was die amerikanischen Kapitalisten tun, tun sie zur Sicherung ihrer privaten Vorteile. Sie unterscheiden sich jedoch dadurch von ihren deutschen und überhaupt europäischen Kollegen, daß sie ihren Vorteil in einer äußerst einsichtigen Weise zu wahren suchen. Die Ursache dafür muß sicher außer in ihrem natürlichen praktischen Verstande in der anders gerichteten nationalsökonomischen Theorie Amerikas gesucht werden, die besonders durch die Gesbrauchswertlehre Carens ihre eigene Note hat und infolgedessen längst nicht so verjudet ist wie bei uns.

Aus dem eben angeführten Text leuchtet das, durch die Kenntnis der Besteutung des Gebrauchswertes geschulte volkswirtschaftliche Verständnis sehr

stark durch. Dieser Standpunkt verleiht den amerikanischen Geldleuten und Unternehmern offenbar den weiten Blick, der sie befähigt, aus egoistischem Interesse Mahregeln zu ergreifen, die nebenbei auch ihren besihlosen Mitarbeitern sowie der Gesamtheit nühlich sind.

Weil aber für sie trot allem nicht die Rücksicht auf das Gemeinwohl, sondern das Privatinteresse letzten Endes entscheidend ist, darum können sie auch das Wertverteilungsproblem doch nur vom privaten Standpunkt aus sehen und zu lösen suchen. Darum können sie auch nur eine Teillösung zustande bringen, die im Augenblick in Amerika noch genügen mag, die in Zukunst bei stärkerer Sättigung des Landes aber auch dort, ganz gewiß aber bei uns versagen muß. Genau so wie bei v. Thünen handelt es sich nämlich nur um eine Verteilung des Tauschwertes, nicht des Gebrauchswertes. Es wird nur das Anteilverhältnis innerhalb der Herstellung und auch hier nur zwischen der nackten Arbeitskraft und den Unternehmern, nicht auch zwischen diesen beiden und den Geldleihern geregelt. Die Zinsknechtschaft bleibt ungebrochen.

Am allerwenigsten wird aber durch dies System das Anteilverhältnis zwischen Herstellung und Verbrauch festgestellt. Dieses Verhältnis wird durch den Preis bestimmt, dessen Festsehung nach wie vor der wirtschaftlichen Macht überlassen bleibt.

Die amerikanischen Bemühungen bedeuten noch nicht einmal eine vollsständige Lösung des Gewinnverteilungsproblems im Sinne einer, am Gemeinwohl orientierten sozialen Gerechtigkeit, viel weniger eine umfassende Gestaltung der sozialen Gerechtigkeit selbst nach allen ihren Geboten. Sie sind als Notstandsmaßnahme in einer kapitalistischen Wirtschaft zu begrüßen, nur darf man in ihnen nicht schon die Beseitigung des kapitalistischen Unrechtsselbst sehen.

Eine solche kann nur erreicht werden durch eine nationalsozialistische Wirtschaftsordnung, die vom Gemeinwohl ausgeht, das rein wirtschaftlich durch die beiden Größen G und A beziehungsweise durch den spezifischen Wert S bestimmt ist, und die von hier aus Lohn, Preis und Zins gemeinsam regelt.

Für die Lösung dieser Aufgabe fehlt in Amerika im Augenblick nicht nur das stark empfundene Bedürfnis, sondern auch gänzlich die öffentlich-rechtliche Organisation, wie sie heute der Faschismus in Italien aufzubauen sucht.

¹ Das Borstehende ist 1927 geschrieben. Die folgenden Jahre haben gezeigt, wie richtig Amerika hier beurteilt worden ist. Die gewaltige Arbeitslosigkeit, die heute dort herrscht, beweist, daß die Mahnahmen tatsächlich unzulänglich waren, troh ihrer grundsählichen Richtigkeit. Die Löhne waren zwar hoch, im Berhältnis zu der hohen Fruchtbarkeit der Wirtschaft aber immer noch zu niedrig. Die deutschen Reparationszahlungen haben dieses falsche Berhältnis noch mehr verschlechtern helsen, weil sie der Kapitalbisbung weit mehr wie der Kaufkraftskeigerung zugute kamen, während sie bei uns in Deutschland wiederum die Kaufkraft weit mehr wie die Kapitalanlage schwächten. Es ist nur solgerichtig, daß Amerika und Deutschland, die Länder, die Reparationen zahlten und empfingen, die schwerste Wirtschaftskrise ausweisen. Frankreich, das gleichfalls große Reparationssummen erhielt, hat diese Summen größtenteils statt in Produktionsanlagen

Das amerikanische Beispiel einer gerechteren Berteilung des Wirtschaftsgewinnes steht übrigens nicht einzig da. Aus unserer eigenen deutschen Geschichte läßt sich ähnliches erkennen. Auch bei uns war in früheren Zeiträumen die Verteilung des Wirtschaftsgewinnes eine bessere als heute. Die Rechsnungen, die über die Bauarbeiten am Xantener Dom seit 1350 vorliegen, zeigen, daß der Reallohn von 1882 nur die Hälfte von dem betrug, was 1350 gezahlt wurde. Damals erhielt also die Arbeitskraft auch bei uns nicht nur den Unterhaltslohn, sondern darüber hinaus einen Gewinnanteil. Das wird auf zwei Ursachen zurückzuführen seine:

Einmal kannte das frühe Mittelalter keine kapitalistische Konkurrenzwirtschaft, sondern eine geregelte Eigenwirtschaft, deren Leitung bestrebt war, gerechte Preise und gerechte Löhne kestzustellen und innezuhalten.

Außerdem war es aber auch die Zeit der Besiedlung des deutschen Ostens. Der offene Osten gab der Arbeitskraft die Möglichkeit, abzuwandern und sich dadurch wirtschaftlichem Druck in der Heimat zu entziehen.

Auch in anderer Beziehung war das finstere Mittelalter besser wie sein Ruf. So war nach Sacher, "Gesellschaftskunde als Naturwissenschaft", Seite 227, in den Bergwerksvorschriften älterer Zeit als normale tägliche Arsbeitszeit die Sechsstundenschicht festgesetzt. Sie wurde erst 1525 durch die Achtstundenschicht abgelöst, die die 1834 galt. Die Bergknappen wurden langsam zu Bergstlaven. Um 1500 begann sich die alte Gewerbeordnung in kapitalistischem Sinne zu lockern, die Ostsiedlung war zum Stillstand gekommen. Daher war diese Zeit auch der Augenblick des größten Tiesstandes der Löhne. Sie waren 1550 auf ein Orittel ihres Standes von 1350 gesunken.

So ging mit der kapitalistischen Auflösung der alten Wirtschaftsordnung ein gewaltiger Lohnsturz und eine sprunghafte Berlängerung der Arbeitszeit Hand in Hand. Bon diesem Rückhlag hat sich die Arbeitskraft in Deutschland bis heute nicht erholt. Noch heute ist der deutsche Reallohn nur halb so hoch wie 1350. Unter der Herrschaft des kapitalistischen Faustrechtes kann sie auch ihre Lage niemals verbessern. Ihr und dem Gemeinwohl kann nur eine neue organische, eine nationalsozialistische Wirtschaftsordnung Rettung bringen.

in Rüstungen und Devisen angelegt. So hat es eine schwere Störung des Gleichgewichts zwischen Anlages und Betriebskapital und damit zwischen Produktivkraft und Kaufskraft vermieden und ist infolgedessen der Wirtschaftskrife die jeht fast entgangen.

# XIV. Ein Beispiel der Wertgewinnung.

### A. Die Bestimmung der Arbeitsunkosten = A.

1. Der Unterhaltsbedarf einer Familie.

Um den wahren Charakter der Wertgewinnung deutlich zu zeigen, ist es erforderlich, ein Beispiel wenigstens rechnerisch durchzusühren. Dazu sei die Kohle gewählt.

Es kommt vor allem auf die Bestimmung der beiden Größen Arbeitssunkosten = A und Gebrauchswert = G an.

Um A zu berechnen, ist zunächst der Unterhaltsbedarf einer Familie festzustellen. Diesen Betrag muß der Arbeiter durchschnittlich in der kapitalistischen Ordnung als Lohn erhalten.

Damit die Arbeitskraft in vollem Umfange erhalten bleibt, beziehungsweise wiedererzeugt wird, sind durchschnittlich Familien mit drei Kindern notwendig. Während der ganzen Zeit seiner Arbeitsfähigkeit muß also ein Mann durchschnittlich eine Frau und ein Kind mitunterhalten.

In der Zeitschrift "Die Naturwissenschaften", dem Organ der "Gesellschaft deutscher Natursorscher und Arzte" teilt Professor Rubner Versuchsergebnisse mit, nach denen sich folgender Nahrungsbedarf für eine Familie errechnet. Es braucht:

| ein schwerarbeitender            | Mann     | (Erntearbeiter     | oder Berg=  |               |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------------|---------------|
| arbeiter)                        |          |                    |             | 4338 Ralorien |
| eine Frau bei Hausar             | beit     |                    |             | 2500 "        |
| ein Rind                         |          |                    |             | 1250 "        |
| Der Nahrungsbedarf d<br>täglich. | ieser D1 | urd)fd)nittsfamili | ie ist also | 8088 Ralorien |

Das Statistische Landesamt Hamburg hat im Jahre 1926 durch 300 Arsbeiter, Angestellte, Beamte und Lehrer Wirtschaftsbücher führen lassen. Es hat sich ergeben, daß bei den Einkommen unter 2500 RM., zu denen die Arsbeiter im allgemeinen zu rechnen sind, allein für Nahrung 46,46%, rund 46,5% des Gesamteinkommens verbraucht werden.

8088 Kalorien entsprechen also 46.5% des Tagelohnes. 1% desselben ist dann in Kalorien ausgedrückt  $\frac{8088}{46.5}=173.93$  Kalorien.

Der ganze Tagelohn ist gleich 100%. Diese entsprechen 173,93 Kalorien  $\times$  100 = 17393 Kalorien.

#### 2. Die Leistung eines Arbeiters.

Nur der Mann kommt im wesentlichen für die Außenarbeit in Frage, da die Frau normalerweise nur Arbeiten für die eigene Familie verrichtet oder doch verrichten sollte, die Kinder aber als Arbeitskräfte ausscheiden. Welche Leistung kann der Mann den Erzeugungskosten seiner Arbeitskraft gegenüberstellen?

Die Berufsarbeit, die ein Mann in einem Tage leisten kann, hat Rziha bei 30 verschiedenen Arbeitsarten beobachtet. Als Mittelwert daraus fand er die tägliche Arbeitsleistung annähernd zu 300 Kalorien, nämlich zu 127415 Meterstilogramm. Pfaff kam bei zwölfstündiger Schichtbauer auf 126000 Meterstilogramm.

Diese 300 Kalorien stellen den täglichen Gebrauchswert des Menschen dar, wenn er nur frastliesernd tätig ist und auch nur als Krastmaschine gewertet wird. Der spezifische Wert der menschlichen Arbeitskraft ist gleich

$$\frac{\text{Gebrauchswert}}{\text{Arbeitstosten}} = \frac{300 \text{ Ralorien}}{17393} = \frac{1}{56}$$

Das ist ein außerordentlich geringer spezifischer Wert, durch den sich die menschliche Arbeitskraft von allen andern wirtschaftlichen Gütern zu ihrem Nachteile unterscheidet.

#### 3. Die Lohnkosten je Kilogramm Rohle.

Löffler, Vertreter der bergbaulichen Arbeiter im Reichskohlenrat, gibt in der Zeitschrift "Technik und Wirtschaft", Juni 1925, die Durchschnittsförderung eines Ruhrbergarbeiters im Jahre 1913 je Schicht auf 934 kg Rohle an. Für diese Durchschnittsförderung muß also der Durchschnittslohn von 17393 Kaslorien gezahlt werden. Mithin entfällt auf die Förderung von 1 kg Rohle

ein Lohnanteil von 
$$\frac{17393}{934} = 18,62$$
 Kalorien.

#### 4. Die Gestehungskosten der Zeche je Rilogramm Rohle.

Von den 2000 Kalorien Gebrauchswert, die durchschnittlich in 1 kg Kohle enthalten sind, werden demnach 18,62 Kalorien durch die reinen Lohnkosten der unmittelbaren Arbeit aufgezehrt, die bei der Förderung zu leisten ist. Nach Löfflers Aussach, der bereits angeführt wurde, betrug 1913 der Erlös für 1 Tonne Ruhrförderkohle 11 Mark, für 1 kg also 1,1 Pfennig.

Von diesem Erlös entfielen nach derselben Quelle auf:

| 1. | Löhne                          | 51% | I                                 |
|----|--------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 2. | Gehälter                       | 4%  | unmittelbare Arbeitskosten der    |
| 3. | Sozialversicherung, Wohlfahrt. | 5%  | Förderung zusammen = 63%          |
| 4. | Steuer                         | 3%  |                                   |
| 5. | Verwaltungskosten              | 1%  |                                   |
| 6. | Materialien                    | 15% | mittelbare Arbeitskosten der För= |
|    | Abschreibungen                 |     |                                   |
|    |                                |     | III                               |
| 8. | Gewinne                        | 11% | Gewinne                           |

Bisher haben wir nur die Löhne gleich 51% des Erlöses in Betracht gezogen. Sie machten 18,62 Kalorien je Kilogramm aus. Zu den unmittelbaren Arsbeitskosten gehören jedoch auch noch Gehälter, Sozialbeiträge und Steuern, zusammen 63% des Berkaufspreises.

Sind 51%=18,62 Kalorien, so ist  $1\%=\frac{18,62}{51}$  Kalorien =0,365 Kalorien.

63% sind dann  $0.365 \times 63 = 22.995$  Kalorien = 23 Kalorien.

Durch die gesamte unmittelbare Arbeit, die zur Kohlenförderung in Besiehung steht, werden mithin 23 Kalorien aufgezehrt.

Die Grubenverwaltungskosten, Materialien und Abschreibungen entshalten verbrauchte Arbeitsmittel, sind also mittelbare Arbeitskosten. Sie bestragen zusammen  $26\% = 26 \times 0.365$  Kalorien = 9.49 = 9.5 Kalorien.

Der Gewinn der Zeche beträgt 11%. In Kalorien macht er  $11 \times 0,365$  Kaslorien = 4,015 = 4 Kalorien aus.

Es entfallen also:

auf die unmittelbare Herstellungsarbeit (Arbeitskraft). . . 23,0 Kalorien auf die mittelbare Herstellungsarbeit (Arbeitsmittel) . . . 9,5 " auf den Kapitalgewinn des Herstellers (Zeche) . . . . . 4,0 "

Zusammen 36,5 Kalorien

100% des Erlöses für 1 kg Rohle oder 1,1 Pfennig sind also gleich 36,5 Kalorien.

#### 5. Gestehungskosten und Gewinne des handels.

Über die Preisverhältnisse im Kohlenhandel gibt die folgende Aufstellung Aufschluß, die auf Angaben beruht, die dem Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reiches entnommen sind, wie sie dieses für das Jahr 1913 enthält. Es handelt sich um die Preise von Ruhrnußkohle in Nürnberg.

| Ruhrkohle Nuh I | je Tonne<br>RM.                                            | je Rilo=<br>gramm Pf.                                       | %           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Preis ab Zeche  | 14,25<br>26,52<br>12,27<br>10,00<br>2,27<br>39,78<br>13,26 | 1,425<br>2,652<br>1,227<br>1,000<br>0,227<br>3,978<br>1,326 | 5,7<br>33½3 |

Der Handelsaufschlag betrug demnach insgesamt je 1 kg:

Großhandel . . . . . . 0,227 Pf. Kleinhandel . . . . . . . 1,326 "

Zusammen 1,553 Pf.

Bei einem Endpreise von 3,978 Pf. ist dieser Ausschlag = 39% des Endpreises. Auf einem zechennahen Markt fällt die Fracht fort. Dort besteht der Endpreis allein aus dem Zechenpreis und dem Handelsausschlag. Da die Handelsausschläge prozentual in einer Branche ziemlich gleich zu sein pflegen, so wird auf dem zechennahen Markt der Handelsausschläg zu 39% des Endpreises angenommen werden können. Dann ist der Zechenpreis gleich 61% des Endpreises.

Jechenpreis je 1 kg = 1,1 
$$$\mathfrak{P}\mathfrak{f}.=61\%$$$
 des Endpreises Handelsaufschlag dann = 0,702  $",=39\%$   $",=39\%$  3usammen je 1 kg 1,802  $$\mathfrak{P}\mathfrak{f}.=100\%$  des Endpreises.

Der Zechenpreis von 1,1 Pf., der 61% des Endpreises ausmacht, entspricht einem Auswande von 36,5 Kalorien für je 1 kg. Dann entspricht 1%

des Endpreises  $\frac{36,5}{61}$  Ralorien =0,599 Ralorien. Der Handelsaufschlag von

39% nimmt dann  $0.599 \times 39 = 23.3$  Kalorien in Anspruch, so daß sich der Endpreis, den der Berbraucher zu zahlen hat, auf 59.8 Kalorien beläuft.

Nach einem Überschlag dürfte ein Halb des Handelsaufschlages als Arbeitsstoften zu buchen sein = 11,65 Kalorien, während ein Halb Kapitalgewinn darstellt = 11,65 Kalorien.

Mithin gelangen wir zu der folgenden Übersicht über die Zusammensetzung des gesamten Berbraucherpreises für 1 kg Kohle:

|                | ( 1.        | Arbeitsmittel 23,0 Kal.<br>Arbeitsmittel 9,5 "<br>Gewinn auf Arbeitsmittel . 4,0 " |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Herstellung | 2.          | Arbeitsmittel 9,5 "                                                                |
|                | l 3.        | Gewinn auf Arbeitsmittel . 4,0 "                                                   |
| II Sanbal      | <b>J</b> 1. | Arbeitskraft und =mittel 11,5 "<br>Gewinn auf Arbeitsmittel . 11,5 "               |
| 11. Dunber     | 2.          | Gewinn auf Arbeitsmittel . 11,5 "                                                  |
|                |             | Zusammen 59,8 Kal.                                                                 |

#### B. Die Bestimmung des Gebrauchswertes = G.

In "Die Kraftmaschinen", erschienen 1907 bei Teubner, gibt Professor Schreber, Seite 309, den Kraftinhalt der Anthrazitkohle auf 8000 Kalorien je Kilogramm an.

Nach Bömcke (Wirtschaft und Technik, Juli 1925) werden von der gesamten deutschen Kohlengewinnung verbraucht in

| Rokereien und   | Gas | werfe   | n   |   |    |     |    |   |    |    |   | 30%   |
|-----------------|-----|---------|-----|---|----|-----|----|---|----|----|---|-------|
| Hausbrand .     |     |         |     |   |    |     |    |   |    |    |   | , .   |
| Verkehrswesen   |     |         |     |   |    |     |    |   |    |    |   |       |
| Landwirtschaft, | Int | oustrie | und | A | นร | fuh | r  |   | ٠  |    |   | 45%   |
|                 |     |         |     |   |    | 3   | }u | a | mı | ne | n | 100%. |

Die Ausnuhung des Energiegehaltes beträgt bei diesen Berwendungsarten der Reihe nach: 50, 20, 5, 15%. Die durchschnittliche Ausnuhung errechnet sich also zu 24,50% oder rund 25%.

Der Gebrauchswert von 1 kg Anthrazitkohle ist also rund 2000 Kalorien. Auf dem Wege von der Herstellung zum Verbrauch werden von diesem Gebrauchswert nur 59,8 Kalorien verteilt. Der Rest von 1940,2 Kalorien ist Gebrauchswertüberschuß, der zunächst unbezahlt in den Verbrauch eingeht und erst bei weiteren Kreisläufen von den wirtschaftlich Mächtigen nach und nach ausgeschöpft und angeeignet wird.

### C. Die Bestimmung des spezifischen Wertes.

Die nachstehende Tabelle zeigt, in welcher Weise die verschiedenen spezifischen Werte der Rohle gefunden werden können.

Bei der Aufstellung dieser Tabelle war zu berücksichtigen, daß der Arbeiter für seinen Lebensunterhalt mehr ausgeben muß, als es die reinen Arbeits= tosten seiner Unterhaltsmittel erfordern würden. Im Preise dieser Unterhaltsmittel werden ja nicht nur die darin enthaltenen Arbeitskosten vergütet, sondern es ist bereits der Gewinnanteil derjenigen darin enthalten, die diese Unterhaltsmittel hergestellt und verkauft haben. Dieser, in den Kosten der unmittelbaren und mittelbaren Arbeitskraft steckende Gewinnanteil ist auf ein Drittel veranschlagt.

Der spezifische Gesamtwert der Rohle ergibt sich aus Spalte I der folgenden Zahlentafel. Dort findet sich der reine Arbeitsaufwand, der auf die Rohle verwandt wird. Er ist = 29,43 Kalorien.

I. Spezifischer Gesamtwert der Rohle

$$=\frac{\text{Gebrauchswert}}{\text{Arbeitskosten (Spalte I)}}=\frac{2000}{29,43}=67,99=68$$

II. Spezifischer Sonderwert der Rohle:

a) für die Zeche als Selbstverbraucher

$$=rac{ {
m Gebrauchswert}}{ {
m Selhstkosten der Zeche (Spalte II)}} = rac{2000}{32,50} = 61,5$$

b) für die Zeche als Verkäufer

$$= \frac{\mathfrak{B}\text{erfaufspreis der Zeche (Spalte III)}}{\mathfrak{Selbstfosten der Zeche (Spalte II)}} = \frac{36,50}{32,50} = 1,12$$

c) für den Handel

$$=\frac{\mathfrak{B}\text{erfaufspreis des Handels}\left(\mathfrak{Spalte V}\right)}{\mathfrak{Selbstoften des Handels}\left(\mathfrak{Spalte IV}\right)}=\frac{59,80}{48,15}=\textbf{1,24}$$

d) für den Verbraucher

e) für den Arbeiter 
$$=\frac{\text{Gebrauchswert}}{\text{Gelbsitsosten}}$$
 bes Berbrauchers (Spalte VI)  $=\frac{2000}{59,80}=33,4$ 
e) für den Arbeiter  $=\frac{\text{Lohn}}{\text{Erzeugungskosten}}=\frac{23}{23}=1$ 

e) für den Arbeiter 
$$=\frac{\mathfrak{Lohn}}{\mathfrak{Erzeugungskolten}}=\frac{23}{23}=1$$

f) für den Geldleiher 
$$=\frac{\Re {\rm apital} + {\rm Dividende}}{\Re {\rm apital}} = \frac{100+12}{100} = 1,12.$$

|                                       |                                    |                                                    |       |               | 1                           | II                             | III                             | IV                                   | V                                 | VI                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       |                                    |                                                    | 8.    | b             | Reine<br>Arbeits=<br>Fosten | Selbst=<br>kosten<br>der Zeche | Ver=<br>faufspreis<br>der Zeche | Selbst=<br>tosten<br>des<br>Sändlers | Verkaufs=<br>peis des<br>Händlers | Selbst=<br>tosten des<br>Ber=<br>brauchers |
| I. Herstellung                        | Reine Arbeitskraft,<br>unmittelbar | 23,00                                              | 15,33 | 15,33         | 15,33                       | 15,33                          | 15,33                           | 15,33                                | 15,33                             |                                            |
|                                       | Arbeitskraft {                     | darin Gewinn 1/3 . darauf Gewinn                   |       | 7,67          | _                           | 7,67                           | 7,67<br>—                       | 7,67<br>—                            | 7,67                              | 7,67<br>—                                  |
|                                       | Arbeitsmittel {                    | Reine Arbeitskraft,<br>mittelbar                   | 9,50  | 6,33          | 6,33                        | 6,33                           | 6,33                            | 6,33                                 | 6,33                              | 6,33                                       |
|                                       | attoensmitter )                    | darin Gewinn $^1/_3$ . darauf Gewinn               | 4,00  | 3,17<br>4,00  | _                           | 3,17                           | 3,17<br>4,00                    | 3,17<br>4,00                         | 3,17<br>4,00                      | 3,17<br>4,00                               |
|                                       | (                                  | reine Arbeitskraft,<br>unmittelbar und             | )     | 7,77          | 7,77                        | _                              | _                               | 7,77                                 | 7,77                              | 7,77                                       |
| II. Handel { Urbeitskraft und =mittel |                                    | mittelbar darin Gewinn $^{1}/_{3}$ . darauf Gewinn | 11,65 | 3,88<br>11,65 |                             |                                |                                 | 3,88<br>—                            | 3,88<br>11,65                     | 3,88<br>11,65                              |
|                                       |                                    | Zusammen                                           | 59,80 | 59,80         | 29,43                       | 32,50                          | 36,50                           | 48,15                                | 59,80                             | 59,80                                      |

## D. Wertverteilung der Kohle nach der Formel $\sqrt{A \cdot G}$ oder $A \sqrt{S}$ .

Durch die bisherige Rechnung sind die Arbeitskosten = A ermittelt, die die einzelnen, an der Rohlengewinnung beteiligten Glieder der Wertgewinnungsgemeinschaft aufzuwenden haben, um 1 kg Rohle zu gewinnen. Es ist ferner seltgestellt, wie groß der Gebrauchswert eines Rilogramms Rohle = G ist. Es handelt sich nun darum, den Wert des Produktes  $A \times G$  für jeden Einzelnen der Beteiligten zu bestimmen und dann die Wurzel daraus zu berechnen.  $A \cdot G$  für jeden Teilhaber zu berechnen, sind wir nicht imstande, weil wir zwar für jeden die Größe von A kennen, die Größe von G aber nur für alle zusammen. Wir wissen nur, daß alle an der Rohlengewinnung Besteiligten 2000 Kalorien Gebrauchswert gewonnen haben, wenn sie 1 kg Kohle dem Verbrauch zusühren. Welchen Anteil an der Gewinnung dieser 2000 Kaslorien Gebrauchswert kann nun der Bergmann, der Unternehmer, der Händler sich und seiner Tätigkeit zuschreiben?

Solange der unmittelbare und mittelbare Arbeitsaufwand die einzige bestimmbare Größe ist, solange ist er auch der einzig mögliche Maßstab für die Berteilung des gemeinsam gewonnenen Gebrauchswertes auf die Einzelnen.

Die nachstehende Übersicht enthält das Ergebnis der Verteilung des Gesbrauchswertes von 1 kg Kohle nach Maßgabe der aufgewendeten Arbeitsstoften:

|                                                                          | Arbeitskosten je<br>Kilogramm Rohle | Anteil am gewonnenen<br>Gebrauchswert von<br>2000 Kal. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Unmittelbare Arbeitskraft<br>Arbeitsmittel<br>Arbeitskraft und =mittel . | 23,0 Ral.<br>9,5 ,,<br>11,65 ,,     | 1041,90 RaI.<br>430,35 "<br>527,75 "                   |
| 3usammen                                                                 | 44,15 Ral.                          |                                                        |

Herstellung und Handel wenden zur Gewinnung von 2000 Kalorien Gestrauchswert Kohle 44,15 Kalorien Arbeitsunkosten auf. Auf 44,15 Kalorien entsfallen demnach 2000 Kalorien Gebrauchswert. Auf ½,100 Kalorie A entfällt dann 2000 Kalorien

 $\frac{34051611}{4415} = 0,453 \text{ Ralorie G.}$ 

Anteil am Gebrauchswert haben daher:

die unmittelbare Arbeitskraft in der

Serstellung . . . . . . . . . 0,453 Kal.  $\times$  2300 = 1041,90 Kal. die Arbeitsmittel in der Herstellung . . 0,453 "  $\times$  950 = 430,35 " die Arbeitskraft und \*mittel im Handel 0,453 "  $\times$  1165 = 527,75 "

Nachdem so für alle Mitwirkenden die Größe von A und zugehörigem G gefunden ist, wird es möglich, in der folgenden Tafel gerechte Lohnanteile zu bestimmen.

|                  |                                                                     | I                                                | II                 | III                   |                        | IV                                                                                                |                 | V -                                           | V                                       | Ί              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                  |                                                                     | Unteil an Ur= Ge= beits= brauchs= anteil wertge= |                    | W                     | erige<br>ert=<br>ilung | Neue Wertverteilung nach $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$ oder $\mathbf{A} \sqrt{\mathbf{S}}$ |                 | Das Viels<br>fache der<br>alten<br>Preise und | Löhne, reduziert auf<br>den alten Preis |                |
| 1                |                                                                     | unten                                            | winnung            | a                     | b                      | a                                                                                                 | b               | Löhne                                         | a                                       | b              |
| I. Herstellung   | Arbeitskraft un= mittelbar Arbeitsmittel Gewinn auf Arbeits= mittel | 23,00<br>9,50                                    | 1041,90<br>430,35  | 23,00<br>9,50<br>4,00 | 23,0                   | $\sqrt{23 \cdot 1041,90}$ $\sqrt{9,5 \cdot 430,35}$                                               | 154,80<br>63,94 | 6,73 ×<br>4,74 ×                              | 1,35 ×<br>0,95 ×                        | 31,15<br>12,87 |
| II. Handel       | Arbeitskraft und<br>=mittel<br>Gewinn auf Arbeits=<br>mittel        | 11,65                                            | 527,75             | 11,65<br>11,65        | 23,3                   | V11,65 · 527,75                                                                                   | 78,42           | 3,37 💉                                        | 0,68 ×                                  | 15,78          |
|                  | Zusammen<br>Rest                                                    |                                                  | 2000,00<br>1940,20 | 59                    | ,8                     |                                                                                                   | 297,16          | 4,97 ×                                        | 1,00 ×                                  | 59,80          |
| Spezifischer Wer | rt für Berbrauch                                                    |                                                  | alt: 3             | 3,4                   |                        | пен: 6,72                                                                                         |                 |                                               |                                         |                |

In Spalte I und II wiederholt diese Übersicht die vorangehende. Spalte III enthält die jehige, kapitalistische, machtgemäße Wertverteilung, die wir ebensalls bereits kennen. Das Neue beginnt in Spalte IV. Sie bietet die Berechsnung gerechter Lohnanteile nach der Formel  $\sqrt{A \cdot G}$ . In Spalte V ist ansgegeben, das Wievielsache die neuen Anteile von den alten ausmachen. Eine Berechnung nach der Formel A/S ergibt dasselbe.

Tritt diese neue Verteilung in Kraft, so steigt dadurch der Preis auf das 4,97 fache, wenn die Preise sich im Gleichschritt mit den Löhnen bewegen. Will man den alten Preis =1 beibehalten, so kann man die neuen Anteile auf diesen reduzieren, ohne ihr Verhältnis, das für die soziale Gerechtigkeit allein wesentlich ist, zu verändern. Man erhält diese auf den heutigen Preis reduzierten gerechten Löhne, indem man den Ausdruck  $\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}$  durch 4,97

teilt. Diese neue Formel  $\frac{\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{G}}}{4,97}$  ergibt in Kalorien die Lohnanteile, wie sie in Spalte VIb enthalten sind. Spalte VIa zeigt an, welches Bielsache diese reduzierten gerechten Lohnanteile von den kapitalistischen, machtgemäßen Anteilen ausmachen.

Die hier durchgeführte Berechnung ist allerdings nur eine ganz rohe. So sind die verschiedenen Arbeitsgruppen als gleich wertquellend angenommen. Später wird der spezifische Wert oder die spezifische Fruchtbarkeit aller Arbeitsgruppen gesondert festgestellt werden können.

Auf diese Weise erhält man mittlere Werte für die einzelnen Arbeitsarten. Jeht ist der Weg frei, von den gefundenen mittleren Werten aus die ins dividuellen Mehrs oder Minderleistungen sestzustellen und im Lohnanteil zum Ausdruck zu bringen. Die vorstehende Berechnung ist auch insofern keine endgültige, weil sie einseitig nur für die Kohlenwirtschaft ohne Berücksichtigung der durchschnittlichen Fruchtbarkeit der Gesantwirtschaft aufsgestellt ist. Erforderlich ist, aus den durchschnittlichen Fruchtbarkeitsvershältnissen der einzelnen Erwerbszweige diesenige der gesamten Bolkswirtschaft sestzustellen und bei allen weiteren Berechnungen von dieser Grundslage auszugehen.

Man erschrecke nicht vor der gewaltigen Berechnungsarbeit. Ahnliche Aufsaben werden heute schon von den wissenschaftlichen und statistischen Bureaus amerikanischer Werke geleistet, um wirkliche Leistungslöhne zahlen zu können.

Durch sie wird das Statistische Reichsamt vor neue wirtschaftsfördernde Aufgaben gestellt.

#### E. Wirkung der Gewinnbeteiligung auf die Besitzbeteiligung.

Der hier errechnete reduzierte gerechte Lohn bedeutet in der Rohlenwirtschaft eine Steigerung des Arbeitslohnes um 35%, und zwar des Reallohnes. Die mächtige Wirkung, die von dieser Tatsache ausgehen kann, werde am Beispiel des Farbentrustes dargestellt.

Die J. G. Farbwerke haben ein Aktienkapital von 1100000000 RM. und eine Belegschaft von 143000 Mann. Auf einen Mitarbeiter entfällt ein Kapital von 7692 RM. Der Durchschnittsverdienst der Belegschaft möge jährlich 1800 RM. betragen. Rehmen wir nun außer diesem Unterhaltslohn nur  $33^1/_3$ % Gewinnbeteiligung an, so ergibt das ein jährliches Mehr von 600 RM. für den Mann. Werden diese 600 RM. von Jahr zu Jahr zur Besitzbeteiligung der Mitarbeiter verwandt und auch nur mit 5% Gewinnbeteiligung versehen, so ist der Anteil jedes Einzelnen in 10 Jahren bereits auf 7547 RM. angewachsen. Das Werk ist in den Besitz der Mitarbeiter übergegangen. Die Richtigkeit der Rechnung ergibt sich aus der Anwendung der Kentenformel auf unsern Fall. Sie heißt  $K = \frac{a(q^n-1)}{q-1}$ , wenn K das Endkapital, a die jährliche Gewinnbeteiligung, q die Jahl 1,05 und n die Jahl der Jahre bedeutet. In unsern Falle ist also zu rechnen:

$$K = \frac{600 (1,05^{10} - 1)}{0,05}.$$

#### F. Löhne und Preise in Amerika.

Amerika liefert den Beweis, daß hohe Löhne mit niedrigen Preisen verseindar sind.

Sacher gibt in seiner "Mechanit" die folgende Übersicht über die Preise in Deutschland und Amerika im Jahre 1881 wieder:

|                        |             | ise in Pfennigen<br>ramm in |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
|                        | Deutschland | Amerika (Ber. St.)          |
| Beizenmehl             | 44          | 24                          |
| Rindfleisch zum Braten | 176         | 96                          |
| Rindfleisch zur Suppe  | 112         | 56                          |
| Ralbfleisch            | 112         | 96                          |
| Schweinefleisch        | 136         | 64                          |
| Butter                 | 176         | 160                         |
| Räje                   | 192         | 96                          |
| Raffee                 | 280         | 200                         |
| 3uder                  | 88          | 64                          |
| Stärfe                 | 72          | 64                          |
| Rohlen                 | 3,4         | 3,2                         |
| Durchschnitt           | 126,5       | 83,9                        |
| Breise                 | 1           | 0,66                        |
| Rauffraft              | 1           | 1,5                         |

Die Preise der wichtigsten Lebensmittel betrugen in Amerika nur 66% von den entsprechenden Preisen in Deutschland. Die Kaufkraft des Geldes war in Amerika mithin 1,5mal so groß wie in Deutschland.

Über die Löhne macht Sacher für 1881 folgende Angaben:

|                                         | Wochensohn 1 | 1880 in Mark in    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                         | Deutschland  | Amerifa (Ver. St.) |
| Acerbauarbeiter mit Kost und Wohnung.   | 5,92         | 15,2               |
| Ackerbauarbeiter ohne Kost und Wohnung. | 11,48        | 30                 |
| Maurer                                  | 17,2         | 60                 |
| Tischler und Zimmerleute                | 16           | 42                 |
| Bäcker                                  | 14           | 32                 |
| Schmiede                                | 14,2         | 48                 |
| Schuster                                | 12,5         | 56                 |
| Schneider                               | 14,3         | 60                 |
| Eisenbahningenieure auf den Zügen       | 33,4         | 100                |
| Handarbeiter                            | 12           | 30                 |
| Durchschnitt                            | 15,1         | 47,32              |
| Lohnhöhe                                | 1            | 3,13               |

Die amerikanischen Löhne standen durchschnittlich 3,13mal so hoch wie die deutschen. Da die Raufkraft des Geldes in Amerika überdies 1,5mal so groß war wie in Deutschland, so betrug der amerikanische durchschnittliche Reallohn  $1,5 \times 3,13 = 4,695$ mal soviel wie der deutsche. In Amerika erhielten die Arbeiter um 1880 einen rund 4,7mal so hohen Lohn wie die Arbeiter in Deutschland.

Nach dem Statistischen Jahrbuch des Deutschen Reiches bestanden 1913 und 1924 folgende Lohnverhältnisse:

Es verdienten in 23 Industrien gelernte und ungelernte Arbeiter durchschnittlich in Mark in einer Woche in:

| Deuts | Hland | Um    | erifa  | Amerik<br>als in D | a mehr<br>eutschland |
|-------|-------|-------|--------|--------------------|----------------------|
| 1913  | 1924  | 1913  | 1924   | 1913               | 1924                 |
| 28,87 | 33,15 | 52,21 | 109,87 | 1,81 ×             | 3,31 ×               |

Die Geldlöhne waren also 1913 in Amerika nur noch 1,81mal, 1924 aber wieder 3,31mal so hoch wie in Deutschland.

Die Berhältnisse der Preise ergeben sich nach dem Statistischen Jahrbuch aus folgender Übersicht:

Es kosteten in Pfennigen je Kilogramm in:

|                 | Deuts | фland | Ame  | erifa |  |  |
|-----------------|-------|-------|------|-------|--|--|
|                 | 1913  | 1924  | 1913 | 1924  |  |  |
| Rindfleisch     | 170   | 210   | 183  | 264   |  |  |
| Schweinefleisch | 158   | 260   | 194  | 346   |  |  |
| Butter          | 275   | 470   | 310  | 442   |  |  |
| Zucker          | 47    | 79    | 51   | 81    |  |  |
| Rohlen          | 3     | . 4   | 3,5  | 7,1   |  |  |
| Brot            | 29    | 35    | 52   | 81    |  |  |
| Durchschnitt    | 114   | 176   | 132  | 236   |  |  |
| Preishöhe       | 1     | 1     | 1,16 | 1,35  |  |  |
| Rauftraft       | 1     | 1     | 0,86 | 0,75  |  |  |

Der amerikanische durchschnittliche Reallohn belief sich 1913 auf  $1,81 \times 0,86$ ; das ist das 1,56 sach des deutschen.

1924 wurde in Amerika ein Reallohn gezahlt, der  $3,31\times0,75$ , also gleich dem 2,48sachen des deutschen war.

Aus dem Statistischen Jahrbuch ergibt sich für das Jahr 1926 die Kaufkraft des Geldes in Amerika als das 0,8fache, der Geldlohn als das 3,23fache. Mithin war 1926 der Reallohn in Amerika 2,58mal so hoch wie in Deutschland.

Geldlohn, Raufkraft, Reallohn in Deutschland und Amerika:

|           | Deutschland |      |      |      |      | Am   | erifa | -    |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------|------|
|           | 1880        | 1913 | 1924 | 1926 | 1880 | 1913 | 1924  | 1926 |
| Geldlohn  | 1           | 1    | 1    | 1    | 3,15 | 1,81 | 3,31  | 3,23 |
| Rauffraft | 1           | 1    | 1    | 1    | 1,5  | 0,86 | 0,75  | 0,80 |
| Reallohn  | 1           | 1    | 1    | 1    | 4,7  | 1,56 | 2,48  | 2,58 |

Der amerikanische Reallohn war im Vergleich zu unserem 1880 am höchsten, er hatte 1913 einen bedenklichen Tiefstand erreicht und ist seitdem wieder stetig gestiegen, ohne jedoch auch nur annähernd die Höhe von 1881 wieder zu erreichen.

#### G. Reallöhne in Deutschland in verschiedenen Zeiten.

Auch in Deutschland ist die Kauftraft der Löhne nicht immer gleich gewesen. In Conrads "Grundriß der politischen Ökonomie", I/393 findet sich folgende Zusammenstellung der am Xantener Dom im Laufe der Jahrhunderte gezahlten Löhne in Denaren und in Kilogramm Weizen. Die Weizenmenge kennzeichnet die Kauftraft der Löhne.

Löhne am Xantener Dom:

|         | Denare | Weizen kg |         | Denare | Weizen kg |
|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| 1350—99 | 33     |           | 1600—49 | 166    | 66        |
| 1450—99 | 36     |           | 1650—99 | 200    | 78        |
| 1550—99 | 72     |           | 1882    | 820    | 78        |

Der Höchsttand der deutschen Löhne war also um 1350, zur Zeit der geregelten Zunftwirtschaft und der Ostsiedlung, der größte Tiefstand zur Zeit der Reformation. Die Löhne waren auf ein Drittel gesunken. Seitdem sind sie zwar gestiegen, haben aber 1882 erst wieder die Hälfte ihres Standes von 1350 erreicht. Auf diesem Stande befinden sie sich noch heute, da inzwischen zwar der Geldlohn, nicht aber der Reallohn gestiegen ist. Der hochproduktive Industriearbeiter von 1928 verdient nur die Hälfte des Handwerkerlohnes von 1350.

#### H. Verschiedene Kaufkraft des Goldes.

Die Macht des Goldes, Werte zu kaufen, hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Sie war 1880 noch doppelt so groß, 1926 nur noch 0,7mal so groß wie 1913. Sie ist also ständig, und zwar sehr rasch gesunken.

Daß die Kauffraft des Goldes im gleichen Augenblick in verschiedenen Ländern verschieden sein kann, hatten wir bereits früher an Deutschland und Amerika nachgewiesen. Rechnen wir die dort erhaltenen Verhältniszahlen auf Kalorien um und vereinigen die Ergebnisse mit den hier zuleht gewonnesnen, so kommen wir zu folgender Tafel über die Kaufkraft des Goldpfennigs zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern in Kalorien:

|             | 1884 | 1913 | 1926 |
|-------------|------|------|------|
| Deutschland | 62,7 | 32,2 | 23,7 |
| Amerifa     | 94,0 | 27,7 | 18,4 |

An dieser Berschiedenheit der Kauffraft des Goldes zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten kann man so recht ermessen, welche Torheit es war, den Preis oder Tauschwert des Goldes festsen zu wollen: der Preis eines Kilogramm Goldes ist 2790 KM. Der kapitalistische Tauschverkehr hat sich an diese Ruhmestat seiner berühmtesten Auguren nie gestört. Er hat auch das Gold seinen Gesehen unterworfen wie jede andere Ware, indem er auch seinen Preis bestimmen ließ durch die stets veränderlichen wirtschaftlichen Machtverhältnisse.

Er bewies dadurch, daß es unmöglich ist, einen Preis für sich allein regeln zu wollen, und sei es auch international, ohne die gesamten Wirtschaftsverhältnisse umfassend zu regeln. Jugleich aber bewies er hier noch einmal besonders drastisch die völlige theoretische und praktische Unzulängslichkeit der ganzen liberalskapitalistischen Richtung. Diese mußte versagen, weil sie nur über ein gänzlich unsbrauchbares Werkzeug, die Tauschwertlehre, verfügte. Diese Theorie ist eben nicht imstande, irgendwelche richtigen Erkenntnisse zu vermitteln und brauchbare Fingerzeige für die Praxis zu geben, sie kann nur verswirren. Was unter ihrer Herrschaft Ersprießliches gesichehen ist, ist ohne oder gegen ihren Einfluß geschehen, allein aus dem richtig empfundenen Bedürfnis heraus.

Demgegenüber erweist sich die Gebrauchswertlehre als eine ganz vorzügliche Sonde. Unerbittlich durchleuchtet sie alle wirtschaftlichen Berhältnisse und Beziehungen. Sie ist es, die uns die wahren Gesetze der Wertgewinnung offenbart, die uns einen Blick tun läßt in die organische Berbundenheit von Privat- und Gemeininteresse. Indem sie uns theoretisch die Gesetze der Wirtschaft kennen lehrt, schafft sie erst die Bedingung für eine bewußte und plan- mäßige Wirtschaftsgestaltung.

Solange man in der Wirtschaftstheorie noch allein mit Rosten und Tauschwert umberstümperte, den Gebrauchs-wert aber außer acht ließ, erschien der vollständige Berzicht auf jede Regelung beinahe noch als der annehm-barste Ausweg.

Zwar hatte auch das Mittelalter bereits geregelt, aber nur allein dem Gefühl folgend und der bloßen Schähung. Seine Wirtschaftsregelung unterschied sich von der kommenden nationalsozialistischen wie der Glaube vom Wissen verschieden ist.

Dort war zwar ein Ahnen des Zieles und ein Suchen und Tasten in der Richtung auf dasselbe, aber es fehlte der klar erkannte und dadurch vorgebahnte Weg.

Die Gebrauchswertlehre gemahnt uns nicht nur an das vergessene Ziel: Harmonisierung von Gemeinnut und Eigennut in der nationalen Wertgewinnungsgemeinschaft — nein, sie leistet mehr! Sie zeichnet dem tätig handelnden Führer zugleich klar und eindeutig den Weg zu diesem Ziele vor.

An uns ist es, ihrem Winke zu folgen! Das große Werk in Angriff zu nehmen und zu vollbringen!

# Der völkische Gedanke in Vergangenheit und Zukunft

Aus der Geschichte der volkischen Bewegung Bon Max Robert Gerstenhauer, Geheimer Regierungs- und Ministerialrat a. D. – Preis RM. 2.40

Wer seit langem in der völkischen Bewegung mit ganzem Herzen kätig ist und vielleicht seit Jahren oder, wie der Verkasser dieser Schriften, seit Jahrzehnten sührend in der Bewegung war, wird aus unseren Tagen heraus das Bedürsnis spüren, Rechenschaft darüber abzulegen und Klarheit zu gewinnen darüber, was er sür die Bewegung getan, was die Bewegung für den Nationalsyzialismus bedeutet hat und was der völkische Gedanke in der nahen Jukunft bedeuten wird. Diese durch starke persönliche Unmittelbarkeit und Frische ausgezeichnete Schrift will einen Überblick über die Bewegung geben, das Grundskilche herausstellen und zeigen, wie ein jahrzehntelanges heißes Ningen um die Joeale notwendig war, um das zu schassen, was seit dem Leben aller Deutschen Richtschnur, Ideal ist oder wenigstens sein sollte.

### Potsdam. Bon Theodor Scheffer - Preis Rm. 1.20

Nicht das Potsdam der Feiern und Feste, sondern Potsdam selbst, die Stadt, ihre Kultur, ihre Tradition, ihre Schönheit in Geschichte und Landschaft kommt hier zu Wort. Dieses kleine schöne Buch über diese preußische Stadt, als Geschenk sin alle gedacht, die sich dem Geiste dieser Stadt nahe sühlen, die einmal geführt ein wollen in ihre Schösser und Gärten, zu ihren Menschen, ihren Gestaltern, vor allem zu dem Genius, Friedrich dem Großen. Es empfiehlt sich selbst durch seine schöne und angemessen Ausstatung.

### Deutscher Kampf um Lebensraum

Bon Dr. Friedrich Hiller, Regierungsrat in Dessau – 53 S. – Kunstdruckpapier mit zahlreichen Abbildungen – Preis RM. –.80

In kurzen Bügen zeichnet der Verfasser die Geschichte vom Ausstieg und Versall der deutschen Ostkolonisation und zieht daraus unerbittlich die harte, aber allein mögliche Lehre silr unseren Wiederausstieg. Die großen Siedlungsprobleme, deren Lösung notwendig verbunden sein muß mit der Sorge der Regierung silr den Bauernstand und seiner Einsehung als Urstand der gesamten Volkswirtschaft, ersordern weisschauende und auf Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte berechnete Maßnahmen. Diese können nur von solchen Männern richtig getrossen werden, deren Blick und Geist an der geschichtlichen Entwicklung der Siedlung und Kolonisation geschult ist, die somit die Verantwortung für eine so umwälzende Tat aus sied nehmen und ihren erst nach langen Jahren wahrnehmbaren Ersolg abschäpen können.

Armanen=Verlag, Leipzig, Hospitalstraße 10

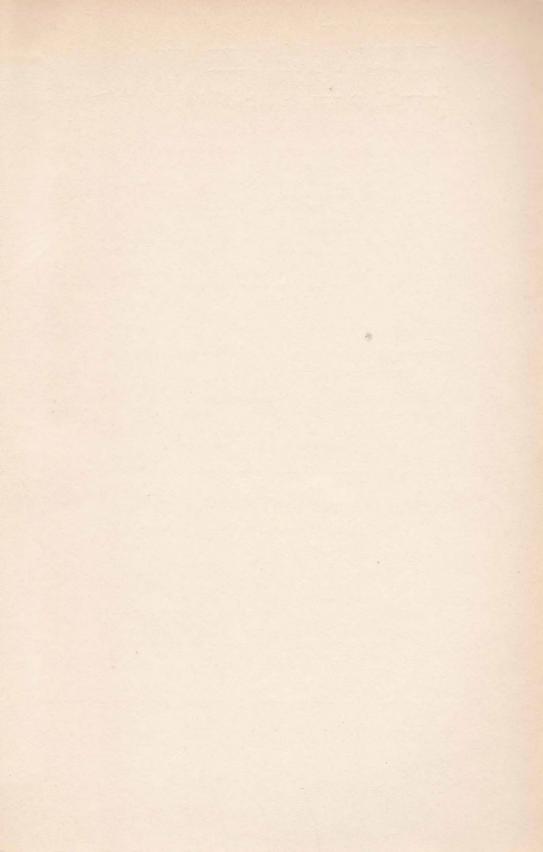

5.28. Their most brownth.
5.42 greingrunger, 5.43. West mut heart,
5.42. topies politic, bolon Thinner,
5.92. Taund 9 hitimat & mithalafel. heart,

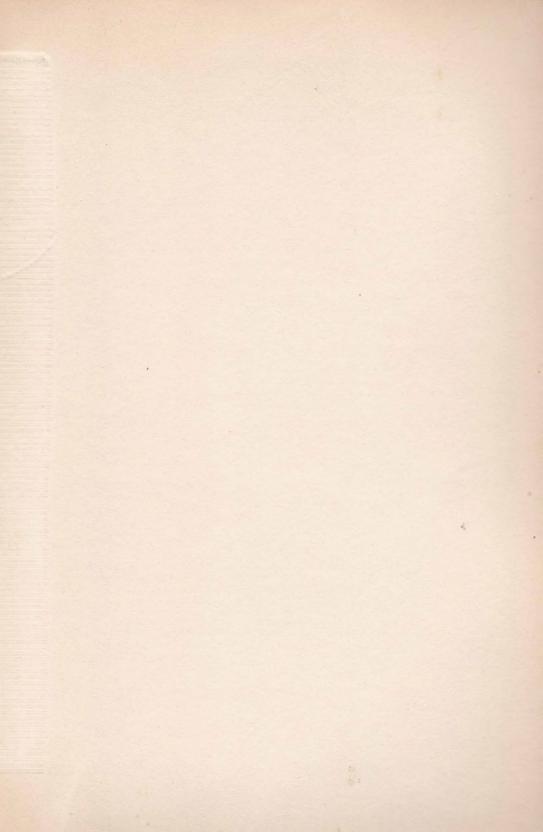

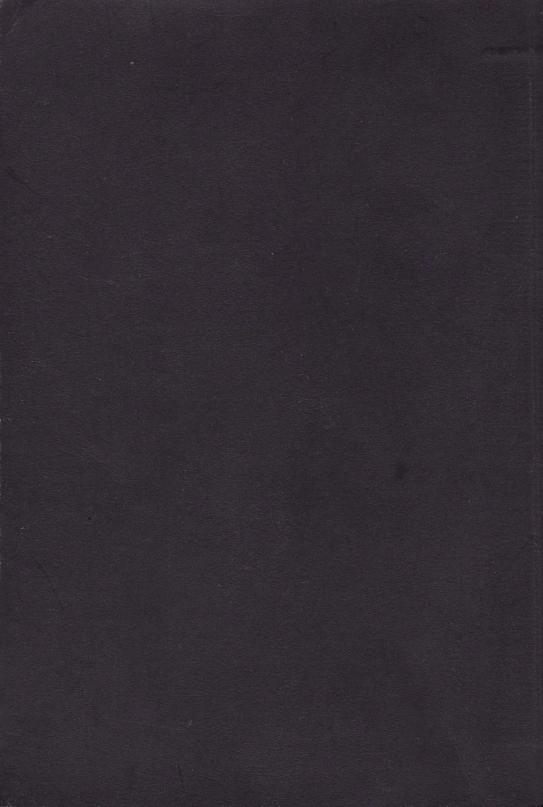